# ABRISZ DER QUELLENKUNDE

DER

# GRIECHISCHEN UND RÖMISCHEN GESCHICHTE

VON

# ARNOLD SCHAEFER

ZWEITE ABTEILUNG

RÖMISCHE GESCHICHTE BIS AUF IUSTINIAN

ZWEITE AUFLAGE

BESORGT VON

HEINRICH NISSEN

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER 1885

# UNIVERSITY OF MINNESOTA LIBRARY

The state of the state of the

# MEINEM FREUNDE

# MARTIN HERTZ

GEWIDMET

UNIVERSITY OF MINNESOTA LIBRARY

65158

# UNIVERSITY OF MINNESOTA LIBRARY

# Vorwort.

Die änderungen, welche die zweite auflage dieses abrisses aufweist, sind groszenteils vom verfasser selbst geplant gewesen. die umfänglichen collectaneen sowie mancherlei winke, die das handexemplar des verfassers enthielt, ergaben für die bearbeitung leitende gesichtspunkte. im übrigen hat sich der herausgeber bemüht, die übersichtlichkeit und brauchbarkeit des büchleins zu erhöhen. die dankenswerten beiträge, welche die beurteiler der ersten auflage hierzu geliefert haben, sind ausgiebig verwertet worden. immerhin konnte es sich nur darum handeln, im engsten anschlusz an die eigenart des verstorbenen, dasjenige nachzuholen, dessen ausführung ihm ein vorzeitiger tod, zum schaden von wissenschaft und schule, verwehrt hatte.

Bonn, August 1885.

H. N.

# Inhalt.

| § 1. Allgemeine bücherkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 2. Hilfswissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| geographie und topographie. chronologie. italische inschriften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lateinische inschriften, münzen und masze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I. Die älteste zeit bis zum Hannibalischen kriege 218 v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § 3. Berichte griechischer schriftsteller von Italien 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 4. Italische chroniken 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 5. Römische urkunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| archive, gesetze, acta senatus, acta diurna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 6. Aufzeichnungen der pontifices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kalender, fasti magistratuum, annales maximi, libri pontificum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 7. Private aufzeichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and market and control of the state of the s |
| II. Vom Hannibalischen kriege bis zum tribunat des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ti. Sempronius Gracchus 218-133 v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Römische geschichtschreibung in griechischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sprache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 8. Q. Fabius Pictor.       12         § 9. L. Cincius Alimentus       16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 10. Die Scipionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 11. A. Postumius Albinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| § 12. C. Acilius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Römische geschichte in lateinischer sprache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 13. Cn. Naevius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § 14, Q. Ennius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § 15. M. Porcius Cato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| § 16. L. Cassius Hemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die pragmatische geschichtschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| § 17. Polybios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HI Was delbased des Mi Companies Consider his annu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| III. Vom tribunat des Ti. Sempronius Graechus bis zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ende der bürgerkriege 133-30 v. Chr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Römische geschichtschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 18. L. Calpurnius Piso Frugi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 19. C. Sempronius Tuditanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § 20. C. Fannius Strabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| INHALT.                                                                                  | VII         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                          | seite<br>37 |
| § 21. L. Coelius Antipater                                                               | 40          |
| § 23. Cn. Gellius                                                                        | 41          |
| § 24. L. Cornelius Sisenna                                                               | 43          |
| § 25. Q. Claudius Quadrigarius                                                           | 44          |
| § 26. Valerius Antias                                                                    | 46          |
| § 27. C. Licinius Macer                                                                  | 49          |
| § 28. L. Voltacilius Plotus                                                              | 52          |
| § 29. Q. Aelius Tubero                                                                   | 52          |
| § 30. Denkwürdigkeiten und autobiographien                                               | 53          |
| C. Sempronius Gracchus, M. Acmilius Scaurus, P. Rutilius Rufus.                          |             |
| Q. Lutatius Catulus. L. Cornelius Sulla. L. Licinius Lucullus.<br>§ 31. C. Iulius Caesar | 58          |
| § 32. C. Sallustius Crispus                                                              | 59          |
| § 33. T. Pomponius Atticus                                                               | 64          |
| § 34. Cornelius Nepos                                                                    | 65          |
| 5 DE COMERCE L'OBST                                                                      |             |
| Griechische schriftsteller.                                                              |             |
| § 35. Poseidonios von Rhodos                                                             | 67          |
| § 36. Theophanes von Mytilene                                                            | 70          |
| § 37. Cornelius Alexander Polyhistor                                                     | 71          |
| § 38. Kastor                                                                             | 72          |
|                                                                                          |             |
| Hilfszeugnisse aus der gleichzeitigen litteratur.                                        |             |
| § 39. Dichter                                                                            | 73          |
| § 40. Grammatiker und antiquare                                                          | 73          |
| L. Aelius Stilo, M. Iunius Gracchanus, M. Terentius Varro,                               |             |
| § 41. Reden, briefe, flugschriften                                                       | 75          |
| M. Tullins Cicero, Tiro, Cato, Brutus,                                                   |             |
|                                                                                          |             |
| IV. Vom principat des Augustus bis zum ausgang Trajans                                   |             |
| 30 v. Chr.—117 n. Chr.                                                                   |             |
| Römische geschichte seit den ültesten zeiten.                                            |             |
| § 42. Dionysios von Halikarnass                                                          | 77          |
| § 43. C. Clodius Licinus                                                                 | 80          |
| § 44. T. Livius                                                                          | 80          |
| § 45. C. Velleius Paterculus                                                             |             |
|                                                                                          |             |
| Allgemeine geschichte und geographie.                                                    |             |
| § 46. Diodoros                                                                           | 86          |
| § 47. Timagenes von Alexandria                                                           |             |
| § 48. Nikolaos von Damascus                                                              | 91          |
| § 49. Iuba könig von Mauretanien                                                         | 93          |
| § 50. Strabon von Amaseia                                                                | 95          |
| § 51. Pompeius Trogus                                                                    | 97          |
| § 52, Valerius Maximus                                                                   |             |
| 3 0s, vercius mantius                                                                    | 98          |
| § 53. Q. Curtius Rufus.                                                                  | 98          |

| § 54. Cornelius Bocchus                                         | seite<br>100 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| § 55. Pomponius Mela                                            | 101          |
| § 56. Sex. Iulius Frontinus                                     | 101          |
| § 57. Memnon von Herakleia                                      |              |
|                                                                 |              |
| Zeitgeschichte.                                                 |              |
| § 58. Selbstbiographien und denkwürdigkeiten                    | 103          |
| Augustus, Agrippa, Maecenas, Messalla, Tiberius, Claudius.      |              |
| Agrippina d. j. Vespasianus. Vipsanus Messalla.                 |              |
| § 59. C. Asinius Pollio                                         | 107          |
| § 60. A. Cremutius Cordus                                       | 108          |
| § 61. Aufidius Bassus. Servilius Nonianus                       | 109          |
| § 62. Römische geschichtschreiber aus der zeit der Flavier      | 110          |
| Cluvius Rufus. Fabius Rusticus. Plinius Secundus.               |              |
| § 63. Die jüdischen schriftsteller Flavius losephus und Iustus  |              |
| von Tiberias                                                    | 112          |
| § 64. Cornelius Tacitus                                         | 114          |
| § 65. Griechische geographen                                    | 119          |
| § 66, Plutarchos von Chaironeia                                 | 119          |
| ****                                                            |              |
| Hilfszeugnisse. grammatiker, rhetoren, dichter.                 |              |
| § 67. Antiquare                                                 | 123          |
| Fenestella, Verrius Flaccus. Iulius Hyginus. Asconius.          | 100          |
| § 68. Rhetoren                                                  | 126          |
| § 69. Pamphila                                                  | 126          |
| § 70. Dion Chrysostomos                                         | 127          |
| § 71. Römische dichter                                          |              |
| S 11. Rollingene dienter 1                                      |              |
|                                                                 |              |
| V. Von Hadrian bis zur alleinherrschaft Constantins 117-324     | Ł.           |
| Römische geschichtschreiber, altertümler                        |              |
| und juristen.                                                   |              |
| § 72, C. Suetonius Tranquillus                                  | 130          |
| § 73. Zeitgeschichte                                            | 132          |
| Hadrianus. Cornelius Fronto. Septimius Severus. Marius Maximus. |              |
| Aelius Cordus. Scriptores historiae Augustae.                   |              |
| § 74. Ältere römische geschichte                                | 135          |
| Iulius Florus, Granius Licinianus, L. Ampelius,                 |              |
| § 75. Antiquare                                                 | 137          |
| A. Gellius, Iulius Solinus, Censorinus,                         | 138          |
| § 76. Juristen                                                  | 138          |
| Garas, Papinianus, Orphanus, Pautus,                            |              |
| Griechische geschichtschreiber und geographen.                  |              |
| § 77. Flavius Arrianus                                          | 138          |
| § 78. Phlegon von Tralles                                       | 149          |
| § 79. Appianos von Alexandria.                                  | 143          |
| 8 80 Polyagnos                                                  | 146          |
|                                                                 |              |

|        | INHALT.                                                                               | IX         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |                                                                                       | seite      |
| § 81.  | Allgemeine geographie                                                                 | 147        |
| 0.00   | Marinus von Tyrus. Claudius Ptolemaeus.                                               | 1.19       |
| 9 82.  | Chorographie: Pausanias der perieget. Dionysios von Byzantion.                        | 140        |
| 8 83   | Claudius Aelianus                                                                     | 149        |
|        | Cassius Dio                                                                           | 150        |
| 3 010  | Xiphilinos. Zonaras.                                                                  |            |
| § 85.  | Herodianos                                                                            | 156        |
| § 86.  | Asinius Quadratus                                                                     | 158        |
| § 87.  | P. Herennius Dexippus                                                                 | 158        |
|        |                                                                                       |            |
|        | Christliche schriftsteller und ihre gegner.                                           |            |
| § 88.  | Sex. Iulius Africanus                                                                 | 160        |
| § 89.  | Porphyrios von Tyros                                                                  | 161        |
| § 90.  | L. Caecilius Lactantius Firmianus                                                     | 162        |
|        |                                                                                       |            |
|        | Hilfszeugnisse.                                                                       |            |
| 8 91.  | Griechische rhetoren und sophisten                                                    | 163        |
|        | Lateinische redner                                                                    |            |
|        |                                                                                       |            |
| **     | * **                                                                                  |            |
| Y      | I. Von Constantins alleinherrschaft bis zum tode Instinians                           |            |
|        | 324 - 565.                                                                            |            |
|        | Römische geschichtschreiber und geographen.                                           |            |
| 0.0    |                                                                                       | 100        |
| 95.    | Der chronograph vom j. 354                                                            | 165<br>166 |
| 01.    | Eutropius                                                                             |            |
| 90.    | Rufius Festus. R. F. Avienus                                                          | 168        |
| 90,    | Ammianus Marcellinus                                                                  |            |
| 00     | Auszüge aus Livius und recensionen des textes                                         | 170        |
| 00     | Sulpicius Severus                                                                     | 171        |
| 100    | Paulus Orosius                                                                        | 171        |
| 100.   | Fortsetzungen der chronik des Hieronymus                                              | 172        |
| 7 101. | Prosper Aquitanus, Idacius, anonymus Cuspiniani. Cassiodorius.                        | 172        |
| •      | Marcellinus Comes. Kopenhagner chronicon, Victor Tunnunensis.                         |            |
|        | Ioannes Biclariensis. Marius Aventicensis.                                            |            |
| 102,   | Victor von Vita                                                                       | 175        |
| 103.   | Geschichtschreiber der Gothenzeit:                                                    | 175        |
| 101    | Excerpta Valesiana. Eugippius. Symmachus. Cassiodorius. Iordanes. Gregorius von Tours |            |
|        |                                                                                       |            |
|        |                                                                                       | 177<br>178 |
|        | Ausläufer geographischer kenntnisse                                                   |            |
| 107.   | Austauter geographischer kenntnisse                                                   | 119        |
|        | Hilfszeugnisse aus der römischen litteratur.                                          |            |
|        |                                                                                       |            |
|        | grammatiker rhetoren dichter                                                          |            |
| 100    | grammatiker, rhetoren, dichter. Viertes jahrhundert                                   | 470        |

# INHALT.

| Griechische geschichtschreiber.                             | seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| § 110. Eusebios von Caesarea                                | 183   |
| § 111. Praxagoras von Athen                                 | 186   |
| § 112. Eunapios von Sardes                                  | 186   |
| § 113. Panodoros aus Aegypten                               | 189   |
| § 114. Olympiodoros aus Aegypten                            | 189   |
| § 115. Zosimos                                              | 190   |
| § 116. Priscus                                              | 191   |
| § 117. Malchos von Philadelphia                             | 199   |
| § 118. Candidus der Isaurier                                |       |
| § 119. Eustathios von Epiphaneia                            | 198   |
| § 120. Petrus Patricius                                     | 193   |
| § 121. Prokopios von Caesarea                               | 194   |
| § 122. Agathias                                             | 195   |
| § 123. Hesychios von Milet                                  | 196   |
| § 124. Menander Protector                                   | 197   |
| § 125. Ioannes von Epiphaneia                               | 198   |
| § 126. Stephanos von Byzantion                              | 198   |
| § 127. Die fortsetzungen der kirchengeschichte des Eusebios | 199   |
| Sokrates. Sozomenos. Theodoretos. Philostorgios, Euagrios,  | 100   |
| § 128. Byzantinische chroniken                              | 200   |
| Malalas, chron. Paschale. Synkellos. Ioannes v. Antiochia,  |       |
| § 129. Sammelwerke                                          | 201   |
| Photios. Constantinus Porphyrogennetos.                     |       |
|                                                             |       |
| Hilfszeugnisse.                                             |       |
| § 130. Griechische Redner                                   | 202   |
| § 131, Schriften über reichsverfassung                      | 203   |
| Notitia dignitatum. Laur. Lydus.                            |       |
| § 132. Rechtsbücher                                         | 204   |
| Register                                                    | 205   |

# § 1. Allgemeine bücherkunde.

- Jo. Chr. Fel. Bähr, gesch. d. römischen litteratur (1828. 32). 4. aufl. 3 bde. Karlsruhe 1868-70. Suppl. I die christlichen dichter u. geschichtschreiber Roms (1836). 2. a. 1872. II die chr.-röm. theologie 1837. die röm, litt. des karol. ZA 1840.
- Gottfr. Bernhardy, grundrisz der röm, litteratur (1830). 5. bearbeitung. Halle 1872.
- Emil Hübner, grundrisz zu vorlesungen üb. d. römische litteraturgeschichte (1869). 4. a. Berlin 1878.
- W. S. Teuffel, gesch. d. röm, litteratur (1870). 4. a. bearb. von L. Schwabe. Leipzig 1881.
- Ad. Ebert, gesch. d. christl.-latein. litteratur von ihren anfängen bis zum ZA Karls des groszen. Leipz. 1874.
- Ger. Io. Vossii de historicis Latinis l. III (1627). ed. II. Leiden 1651. 4.
  Sir Geo. Cornewall Lewis, enquiry into the credibility of the early Roman history. 2 vols. London 1855. deutsch von Fel. Liebrecht. Hann. 1858.
- K. W. Nitzsch, die römische annalistik von ihren ersten anfängen bis auf Valerius Antias. Berlin 1878.
- Karl Peter, zur kritik der quellen der ülteren röm, geschichte. Halle 1879.
   Historicorum Romanorum fragmenta coll. disp. rec. Herm. Peter.
   Leipz. 1883. Historicorum Romanor. relliquiae dispos, rec. praefatus est Herm. Peter. I. Leipz. 1870.

Fragmenta hist. Graecorum s. I § 1.

## § 2. Hilfswissenschaften.

# a) Geographie und topographie.

- Phil, Cluver, Italia antiqua, Leiden 1624. Sicilia antiqua, item Sardinia et Corsica. 1619. fol.
- H. Nissen, italische landeskunde, I. land und leute. Berlin 1883.
- W. Abeken, Mittel-Italien vor den zeiten röm, herrschaft nach s. denkmalen dargestellt. Stuttg. u. Tüb. 1843.
- H. Nissen, das templum. Berl. 1869. pompejanische Studien zur städtekunde des altertums. Leipz. 1877.
- Beschreibung der stadt Rom v. E. Platner, C. Bunsen, Ed. Gerhard, L. Urlichs. 3 bde. in 6 abteil. Stuttg. u. Tüb. 1830-42.
- W. Ad. Becker, handb. d. röm. altertümer. I. topographie der stadt. Leipz, 1843.

SCHAEFER, Quellenkunde. 2. abteil.

- § 2. L Urlichs, codex urbis Romae topographicus. Würzb, 1871.
  - H. Jordan, topogr. der stadt Rom im altertum. bd. I, 1. II. Berlin 1878. 71.
  - Die schriften der gelehrten gesellschaften in Rom: des 1829 gestifteten deutschen Instituto di corrispondenza archeologica (annali monumenti bullettino), der französischen Ecole de Rome seit 1878, der Accademia de' Lincei, das bullettino della commissione archeologica comunale di Roma u. a.

#### b) Chronologie.

- Th. Mommsen, die röm. chronologie bis auf Caesar (1858). 2. a. Berl. 1859.
- H. Fynes Clinton, fasti Romani. The civil and literary chronology of Rome and Constantinople, from the death of Augustus to the death of Heraclius. 2 vols. Oxford 1845. 50. 4. Dess. fasti Hellenici s. o. 1 § 2.
- E. W. Fischer, röm. zeittafeln von Roms gründung bis auf Augustus' tod. Altona 1846. 4.

#### c) Italische inschriften.

- A. Fabretti, corpus inscriptionum Italicarum et glossarium Italicum. Turin 1867. fol, mit 3 suppl., 1872-78.
- Ad. Kirchhoff, stud. z. gesch. d. gr. alphabets. 3. a. Berl. 1877. s. 107. 115-129. vgl. Mommsen, RG I<sup>6</sup> 211-218.
- Th. Aufrecht u. Ad. Kirchhoff, die umbrischen sprachdenkmäler. 2 tle. Berl. 1849. 51. 4.
- Michel Bréal, les tables Eugubines. Paris 1875 (mit facsimile).
- Umbrica interpretatus est Franc. Bücheler. Bonn 1883.
- Jo. Zvetaieff, inscriptiones Italiae mediae dialecticae. Lipsiae 1884 (mit facsimile).
- W. Corssen, de Volscor, lingua, Naumb, 1858.
- Jo. Zvetaieff, sylloge inser. Oscarum. Petersb. 1878 (mit facsimile).
- Th. Mommsen, die unteritalischen dialekte. Leipz, 1850. 4.
- W. Corssen, üb. d. sprache der Etrusker. 2 bde. Leipz. 1874f. kritik v. W. Deecke. Stuttg. 1875.
- K. Otfr. Müller, die Etrusker. 2 bde. (1828), neu bearb. v. W. Deecke. Stuttg. 1877 (II 328: die etrusk. sprache von W. D.).
- W. Deecke, etrusk, forschungen. heft 1-6. St. 1875-83.
- I. Preller, röm, mythologie. Berl. 1858 (3. a. in 2 bd. v. H. Jordan. 1882).
- Joach. Marquardt, das röm. sacralwesen (1856), der röm. staatsverwaltung bd. III. Leipz. 1878.

# d) Lateinische inschriften.

Jan. Gruter, inscriptiones antiquae totius orbis Romani. Heidelb. 1603. Inscription. Romanarum corpus absolutissimum. Ib. 1616, N. e. cur. J. G. Graevii, Tom. II in 4 part. Amstelod. 1707. fol. Jo. Casp. Orelli, inscription, Lat. select. amplissima collectio. 2 voll. § 2. Zürich 1828. vol. III ed. Guil. Henzen. 1856.

Bartol. Borghesi (1781-1860), oeuvres complètes, tom, I-IX. 1 (oeuvres numism, I. II. épigraph. I-IV. 1. lettres I-III). Paris 1862-79. Th. Mommsen, inscriptiones regni Neapolitani Latinae. Leipz. 1852, fol. Corpus inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae litterarum Regiae Berolinensis editum, Vol. I. Inscriptiones Lat. antiquissimae ad C. Caesaris mortem ed. Th. Mommsen. Accedunt Elogia clar, viror, Fasti anni Iuliani, Fasti consulares ad a. u. c. DCCLXVI (ed. a. G. Henzeno). 1863. — Tabulae lithographae. Priscae Latinitatis monumenta epigraphica adarchetyporum fidem exemplis lithographis repraes entata ed. Fr. Ritschl. 1863. — Vol. II. Inscriptiones Hispaniae Lat. ed. Aem. Hübner. 1869. - Vol. III. Inscriptiones Asiae, provinciarum Europae Graecarum, Illyrici Lat. ed. Th. Mommsen. 1873 (Pars I inscr. Aegypti et Asiae, inscriptiones prov. Eur. Graec., inser. Illyrici ptes I-V comprehendens. Pars II inser. Illyr. ptes VI VII, res gestas D. Augusti, edictum Diocletiani de pretiis rerum, privilegia militum veteranorumque, instrumenta Dacica comprehendens). - Vol. IV. Inscr. parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae ed, C. Zangemeister, Accedunt vasorum fictilium ex eisdem oppidis erutorum inscr. ed. a Rich. Schoene 1871. - Vol. V. Inser, Galliae Cisalpinae Lat. ed. Th. Mommsen, ptes II, 1872, 77. - Vol. VI. Inscr. Urbis Romae Lat. colleger. Guil. Henzen et Joh. Bapt, de Rossi, ed. Eug. Bormann Guil. Henzen Chr. Huelsen. ptes V. 1876-85. - Vol. VII. Inscr. Britannicae Lat. ed. Aem. Hübner, 1873. - Vol. VIII. Inser. Africae Lat. coll. G. Wilmanns 1881 (Pars I inscr. Africae proconsularis et Numidiae comprehendens. Pars II inscr. Mauretaniae comprehendens). - Vol. VIIII. Inscr. Calabriae Apuliae Samnii Sabinorum Piceni Lat. ed. Th. Mommsen. 1883. - Vol. X. Inser. Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Lat, ed. Th. Mommsen, 1883, fol. - Auctarium corporis inscr. Lat.: Exempla scripturae epigraphicae Latinae a

1885. Ephemeris epigraphica corporis inscript. Latinarum supplementum edita iussn instituti archaeologici Romani cura G. Henzeni J. B. Rossii Th. Mommseni G. Wilmannsii, Vol. I.-V. Romac et Berol. 1872-84.

Caesaris dictatoris morte ad aetatem Iustiniani ed. Aem. Hübner.

Exempla inser. Latinarum comp. Gust. Wilmanns. 2 voll. Berlin 1873. Garrucci, sylloge inscriptionum Latinarum usque ad C. Iulium Caesarem. 2 ptes, Turin 1875. 77. addenda 1881.

# e) Münzen und masze. vgl. I § 2.

Th. Mommsen, gesch. d. röm, münzwesens. Berl. 1860. neu bearbeitet in der franz. Uebersetzung des duc de Blacas 4 vols. Paris 1865-75.

P. Ph. Bourlier, baron d'Ailly, recherches s. l. monnaie Romaine depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste, tom. I. H. Lyon 1865-69, 4.

- 4 I. DIE ÄLTESTE ZEIT BIS ZUM II PUNISCHEN KRIEGE.
- § 2. L. Sambon, recherches sur les monnaies de la presqu'île Italique depuis leur origine jusqu'à la bataille d'Actium. Napl. 1870. 4.

H. Cohen, description générale des monnaies de la république Romaine. Par. et Londr. 1857. 4.

Dess. description hist, des monnaies frappées sous l'empire Romain, 6 vols. Par, 1859—62. VII, suppl, 1868.

Marquardt, röm. staatsverwaltung. Bd. II 1-74. Leipz. 1876.

Als zahlmittel diente den Römern in ältester zeit das vieh (pecus — pecunia). später zahlte man mit rohem kupfer (aes rude) oder mit gemarkten kupferbarren. Plin. NH XVIII 11. 12. XXXIII 43 Servius rex primus signavit aes. antea rudi usos Romae Timaeus tradit. Aur. Vict. de vir. ill. 7, 8 Servius Tullius . . mensuras pondera . . constituit. kupfermünzen zu schlagen (aes grave, as libralis, librarius) scheint von den decemvirn eingeführt zu sein.

Silbergeld schlugen die Römer seit 269 v. Chr. (prägstätte im tempel der Juno Moneta) auf den trientalfusz, und untersagten die silberprägung in dem von Rom abhängigen Italien.

217 v. Chr. ward der unzialfusz eingeführt und das kupfer scheidemünze.

Seit Augustus ist dem kaiser die gold- und silberprägung vorbehalten; dem senate verbleibt die kupferprägung bis zu den zeiten Aurelians († 275).

# I. Die älteste zeit bis zum Hannibalischen kriege 218 v. Chr.

# § 3. Berichte griechischer schriftsteller von Italien.

a) Wandersagen und gründungsgeschichten (κτίσεις) fanden sich bei dem dichter Stesichoros (I § 7<sup>b</sup>), bei Hippys und Hellanikos (I § 13. 16) und bei den sikeliotischen geschichtschreibern, namentlich Antiochos (I § 18) und Philistos (§ 23), Kallias (§ 43) und Timaeos (§ 44).

b) Historische zeugnisse über römische geschichte gaben griechische schriftsteller erst seit dem ZA Alexanders des groszen.

Plut. Camill. 22 τοῦ μέντοι πάθους αὐτοῦ καὶ τῆς άλώσεως ἔοικεν ἀμυδρά τις εὐθὺς εἰς τὴν Ἑλλάδα φήμη διελθεῖν. Ήρακλείδης γὰρ ὁ Ποντικὸς οὐ πολύ τῶν χρόνων ἐκείνων § 3. ἀπολειπόμενος ἐν τῷ περὶ ψυχῆς συγγράμματί φησιν ἀπὸ τῆς ἐσπέρας λόγον κατασχεῖν ὡς στρατὸς ἐξ Ὑπερβορέων ἐλθῶν ἔξωθεν ἡρήκοι πόλιν Ἑλληνίδα Ῥωμην, ἐκεῖ που κατωκημένην περὶ τὴν μεγάλην θάλασσαν .... ᾿Αριστοτέλης δ' ὁ φιλόσοφος τὸ μὲν ἀλῶναι τὴν πόλιν ὑπὸ Κελτῶν ἀκριβῶς δῆλός ἐστιν ἀκηκοώς τὸν δὲ σώσαντα Λεύκιον εἶναί φησιν (L. Furius Camillus cos. 349 v. Chr.).

Plin. NH III 57 Theophrastus, qui primus externorum aliqua de Romanis diligentius scripsit (nam Theopompus, ante quem nemo mentionem habuit, urbem duntaxat a Gallis captam dixit, Clitarchus ab eo proxumus legationem tantum ad Alexandrum missam)...

Dionys. arch. I 5 f. οὐδεμία γὰο ἀκοιβὴς ἐξελήλυθε περὶ αὐτῶν Ἑλληνὶς ἱστορία μέχρι τῶν καθ' ἡμὰς χρόνων, ὅτι μὴ κεφαλαιώδεις ἐπιτομαὶ πάνυ βραχεῖαι πρώτου μέν, ὅσα κὰμὲ εἰδέναι, τὴν Ῥωμαϊκὴν ἀρχαιολογίαν ἐπιδραμόντος Ἱερωνύμου τοῦ Καρδιανοῦ συγγραφέως ἐν τῇ περὶ τῶν Ἐπιγόνων πραγματεία (I § 39), ἔπειτα Τιμαίου τοῦ Σικελιώτου....

Den sicilischen krieg der Punier und Römer schrieb Philinos von Akragas, den Hannibalischen krieg Silenos u. a. (I  $\S$  52).

## § 4. Italische chroniken.

Von italischen stadtgeschichten finden sich geringe spuren:

Κυμαϊπά des Hyperochos (Müller FHG IV 434). Die geschichte des tyrannen Aristodemos (seit ol. 64. 524) bei Dionys. VII 2—11 ist aus Timaeos entlehnt.

Oskische quelle bei Festus p. 158 M. Berichte aus Ardea Varro d. r. r. II 11; Praeneste Solin II 9; Patavium Liv. X 2 vgl. V 34, 35.

Auctores Tusci (über Mastarna und Caeles Vivenna): Rede des kaisers Claudius v. j. 48 Bruns fontes p. 157, 18.

#### § 5. Römische urkunden.

Es gab in Rom kein allgemeines staatsarchiv.

Cic. de leg. III 20, 46 legum custodiam nullam habemus .. publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus.

§ 5. Bei den schriftstellern erwähnte urkunden der ältesten zeit s. Alb. Schwegler RG I 18. vgl, Th. Mommsen RG I<sup>6</sup> 216.

Verträge wurden aufgestellt im tempel der Fides publica auf dem Capitol, dessen erste gründung dem könige Numa zugeschrieben wurde; er war erbaut von A. Atilius Calatinus cos. 258. 254. dict. 249. cens. 247 v. Chr.

Vgl. Polyb. III 26,1. Becker A. I 403. Mommsen, ann. dell' inst. 1858, 181. forsch. I 339. staatsr. II<sup>2</sup> 480, 4.

Die senatsbeschlüsse wurden seit 449 v. Chr. unter aufsicht der aediles plebis im tempel der Ceres verwahrt; später im aerarium Saturni unter mitaufsicht der quaestoren, denen 11 v. Chr. die aufsicht allein übertragen wurde. Mommsen staatsr. II<sup>2</sup> 468, 479 f. 532; ders. Hermes II 115 f.

Nach dem brande des Capitoliums (83 v. Chr.) leitete Q. Lutatius Catulus (cos. 78 v. Chr.) den neubau und stellte hiebei das tabularium her, welches seitdem als reichsarchiv diente. CIL 592 Q. Lutatius Q. f. Q. [n.] Catulus cos. substructionem et tabularium de s(enatus) s(ententia) faciundum cocravit [ci]demque pro(bavit).

Nach dem abermaligen brande des Capitols (69 n. Chr.) stellte Vespasian das reichsarchiv nach möglichkeit wieder her: Suet. Vesp. 8.. aerearunque tabularum tria milia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit, undique investigatis exemplaribus: instrumentum imperii putcherrimum ac vetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebi scita de societate et foedere ac privilegio. cuicumque concessis.

Das kaiserliche hausarchiv (τὰ γράμματα τὰ τῷ ἀρχῷ προσήπουτα) auf dem Palatin brannte unter Commodus groszenteils ab. C. Dion, ep. LXXII 24, 2.

Gesetze, senatsbeschlüsse, edicta.

- K. G. Bruns, fontes iuris Romani antiqui (1860). cd, IV. Tüb. 1879. suppl. ed, Th. Mommsen 1881.
- H. Ed. Dirksen, versuche z. kritik u. auslegung der quellen des röm, rechts. Leipz. 1823. übersicht der bisher. versuche zur kritik und herstellung des textes der zwölftafel-fragmente. eb. 1824.
- Rud. Schöll, legis XII tabularum reliquiae. Leipz. 1866.

Acta senatus. acta diurna populi Romani. Emil Hübner, de senatus populique Romani actis. Lips. 1859 (jhb. suppl. III). Caesar ordnete als consul 59 v. Chr. die herausgabe der § 5. senatsprotokolle und der stadtzeitung an. Suet. Caes. 20 inito honore primus omnium instituit ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur.

Augustus untersagte die veröffentlichung der senatsprotokolle: Suet. Aug. 36 ne acta senatus publicarentur.

Angebliche acta diurna a. d. j. 168. 62. 55 v. Chr. sind als gefälscht erwiesen von P. Wesseling probab. Francker 1731 II 39. p. 354 ff. Herm. Heinze, de spuriis actorum diurnorum fragmentis. Greifsw. 1860.

# § 6. Aufzeichnungen der pontifices.

Dion. arch. Ι 73 παλαιὸς μὲν οὖν οὕτε συγγραφεὺς οὕτε λογογράφος ἐστὶ Ῥωμαίων οὐδὲ εἶς ἐκ παλαιῶν μέντοι λόγων ἐν ἱεραῖς δέλτοις σωζομένων ἔκαστός τι παραλαβῶν ἀνέγραψεν.

Die ordnung der zeiten (jahre, monate und tage) gehörte zum geistlichen rechte, für welches die pontifices die staatsbehörde bildeten. Über das archiv der pontifices in ihrem amtshause (der Regia am Forum) vgl. Marquardt staatsverw. III 287.

a) Die pontifices regelten den kalender (kalare von dem ausrufen des neumondes: kalendae, daher kalendarium) und verkündeten die dies fasti (spruchtage) und dies nefasti (daher fasti so viel als kalender).

Die decemvirn trafen gesetzliche bestimmungen über die einschaltungen (de intercalando) (Leg. XII tabul. t. XI. Schöll p. 156—159. Bruns s. 35).

Cn. Flavius machte als aedilis curulis 304 v. Chr. die spruchtage ('den klagspiegel') bekannt: Liv. IX 46 Cn. Flavius . . civile ius, repositum in penetralibus pontificum, evulgavit fastosque circa forum in albo proposuit, ut, quando lege agi posset, sciretur. vgl. Mommsen chron. 210. CIL I p. 361.

b) Einen anhang des kalenders bildeten die jahresverzeichnisse der eponymen beamten (daher ebenfalls fasti genannt).

Die fasti magistratuum wurden nach dem brande der Regia 36 v. Chr. in deren neubau wiederum auf marmortafeln verzeichnet (zwischen 36 und 31 v. Chr.) und durch die pontifices fortgeführt bis 12 v. Chr., später bis 13 n. Chr.

§ 6. Die hieven erhaltenen bruchstücke sind auf dem Capitol aufgestellt, daher fasti Capitolini.

Herausgegeben von Wilh. Henzen CIL I 412 ff, nachträge Ephem. I 154,

Aus den amtlichen verzeichnissen entnommen sind die fasti in dem chronographen vom j. 354 (§ 93), in den lateinischen fasten des Idacius und den griechischen des chronicon Paschale (§ 101<sup>b</sup>. 128).

Mit den angaben der historiker zusammengestellt von Mommsen CIL I 481-551, vgl. forsch. II 58. Jos. Klein, fasti consulares inde a Caesaris nece usque ad imp. Diocletianum. Leipz. 1881.

Die capitolinischen marmortafeln enthalten ferner bruchstücke der acta triumphorum bis z. j. 19 v. Chr.

Hgg. v. W. Henzen CIL I 453 ff. Ephem, I 157, III 16.

Andere fragmente von consularfasten und triumphaltafeln aus republikanischer zeit s. CIL I 465 ff.

c) Mit der liste der jahresbeamten (den fasti magistratuum) verband sich die aufzeichnung merkwürdiger ereignisse — annatis. Daraus erwuchs die Stadtchronik — annatesmaximi —, welche bis in die zeit der Gracchen herabgeführt, von P. Mucius Scaevola (cos. 133. pontifex maximus um 123 v. Chr.) abgeschlossen und in 80 büchern herausgegeben wurde. Gell. NA. IV 5 eitirt das 11. buch.

Em. Hübner, jhb. 1859, 401. HPeter rel. IV. 3; fr. 3.

Dürftige nachrichten von der ältesten zeit: Liv. VI 1 quae ab condita urbe Roma ad captam urbem candem Romani . . . . . . . . . . . . , quinque libris exposui, res cum vetustate nimia obscuras . . . tum quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, ctium si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere.

Die älteste in Rom nachweisbare aera rechnet nach der einweihung des Juppitertempels auf dem Capitol: Plin. NII. XXXIII 19 Flavius [aedil 304 v. Chr.] vovit aedem Concordiae . . . . ex multaticia facneratoribus condemnatis aediculam aeream fecit in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIIII annis post Capitolinam dedicatam. Gewöhnlich wird sie durch post reges exactos oder post primos consules bezeichnet und noch am ausgang der republik angewandt.

Die pontifices hatten schon das jahr der gründung Roms § 6. berechnet:

Dionys. arch. I 74 οὐ γὰο ηξίουν ὡς Πολύβιος ὁ Μεγαλοπολίτης τοσούτον μόνον εἰπεῖν, ὅτι κατὰ τὸ δεύτερον
ἔτος τῆς ἐβδόμης ὀλυμπιάδος (750 v. Chr.) τῆν Ῥώμην ἐκτίσθαι πείθομαι, οὐδ' ἐπὶ τοῦ παρὰ τοῖς ἀρχιερεῦσι κειμένου
πίνακος ἐνὸς καὶ μόνου τῆν πίστιν ἀβασάνιστον καταλιπεῖν.

Der ansatz wird mit kleinen schwankungen angenommen, ohne dass je eine völlige einigung erzielt worden wäre: Fabius (§ 8) rechnet ol. 8, 1 747 v. Chr., Cincius (§ 9) ol. 12, 4 728 v. Chr., Cato (§ 15) Dionys (§ 42) Solin (§ 75) ol. 7, 1 751 v. Chr., Polybios Nepos Diodor ol. 7, 2 750 v. Chr. In der Kaiserzeit wird die Varronische aera am häufigsten angewandt: sie setzt die erbauung ol. 6, 3 753 v. Chr. und rührt von Atticus her (§ 33). Daneben behauptet sich aber die Zählung der capitolinischen fasten (s. 8), welche ein jahr im rückstand die erbauung 752 v. Chr. setzt.

Die älteren finsternisse wurden von der sonnenfinsternisz des 21. Juni 400 v. Chr. zurückgerechnet: Cie. de rep. I 16, 25 Ennius . . . scribit anno quinquagesimo CCC fere post Romam conditam

Nonis Iunis soli luna obstitit et nox.

atque hac in re tanta inest ratio atque sollertia, ut ex hoc die, quem apud Ennium et in maximis annalibus consignatum videmus, superiores solis defectiones reputatae sint usque ad illam, quae Nonis Quinctilibus fuit regnante Romulo.

Andere zeugnisse aus der königszeit Vopise. v. Tac. I Cie, de rep. II 15, 28. Charakteristik: Cie. de orat. II 12, 52 erat enim historia nihil aliud nisi annalium confectio: cuius rei memoriaeque publicae retinendae causa ab initio rerum Romanarum usque ad P. Mucium pontificem maximum res omnes singulorum annorum mandabat litteris pontifex maximus efferebatque in album et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi; ci qui etiam nunc annales maximi nominatur. hanc similitudinem scribendi multi secuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum gestarumque rerum reliquerunt. de legg. I 2, 6 post annales pontificum maximorum, quibus nihit potest esse iciunius (Ursinus; iucundius codd.). Serv. in Verg. Aen. I 373 ita autem annales

- § 6. conficiebantur: tabulam dealbatam quotannis pontifex maximus habuit, in qua praescriptis consulum nominibus et aliorum magistratuum digna memoratu notare consueverat domi militiaeque terra marique gesta per singulos dies. cuius diligentiae annuos commentarios in octoginta libros veteres retulerunt eosque a pontificibus maximis, a quibus fiebant, annales maximos appellarunt. Festi ep. p. 126, 16 M.
  - M. Cato orig. IV b. Gell. II 28, 6 non lubet scribere, quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens annona cara, quotiens lunae aut solis lumine catigo aut quid obstiterit. Seit 249 v. Chr. werden die prodigien ausführlich verzeichnet.
  - H. Nissen krit, untersuch. üb. d. quellen der IV. u. V. dekade des Livius s. 86 ff. J. Bernays ges, abh. II 307.
  - d) Die libri pontificum (pontificii, pontificules) enthielten vorschriften des gottesdienstes und geistlichen rechtes, die commentarii pontificum eine beispielsammlung von rechtsfüllen aus dem sacralrechte. vgl. Schwegler RG I 31 ff. IIPeter rel. IV. V.

Über verzeichnisse und protokolle priesterlicher genosseuschaften vgl. Marquardt staatsverw. III 224. — Acta fratrum Arvalium ed. Guil. Henzen. Berlin 1874. nachträge Ephem, ep. II 211.

c) Magistratsverzeichnisse auf leinwand geschrieben sollen in dem tempel der Juno Moneta (erbaut 346, erneuert 174 v. Chr.) auf dem Capitol aufbewahrt worden sein. auf sie beriefen sich C. Licinius Macer und Q. Aelius Tubero. Liv. IV 20, 8 magistratuum libri, quos linteos in aede repositos Monetae Macer Licinius citat identidem auctores. c. 7, 12. 13, 7. 23, 2. vgl. Mommsen chr. 94 ff.

# § 7. Private aufzeichnungen.

Neben den trockenen jahrbüchern erwuchs die tradition aus einheimischen und zugetragenen mythen, aus der deutung der städtischen einrichtungen von ungewissem ursprunge oder der älteren denkmäler (ätiologische mythen Schwegler RG I 66 ff.), aus liedern von den thaten der vorfahren, aus grabreden und aufschriften der ahnenbilder.

Die Aedilen Cn. und Q. Ogulnius errichteten 296 v. Chr. das eherne standbild der wölfin, welche die zwillinge Ro-

mulus und Remus säugt. Liv. X 23, 12. Ältere römische § 7. denkmäler zählt Plin. NH XXXIIII 20-32 auf.

Detlefsen, de arte Romanor, antiquissima, Glückst. 1867. 68, 80.

Ahnenlieder: Cato b. Cic. Tuse. IIII 2, 3 gravissimus auctor in originibus dixit Cato, morem apud maiores hune epularum fuisse, ut deinceps qui accubarent canerent ad tibiam clarorum virorum laudes atque virtutes. Varro b. Non. p. 77 in conviviis pueri modesti ut cantarent carmina antiqua, in quibus laudis erant maiorum, et assa voce et cum tubicine. Schwegler I 54.

Grabreden, familienchroniken, ahnenbilder: Herm. Graff, de Romanor. laudationibus funebribus. Dorpat 1862. Em. Hübner, Hermes I 440. H. Peter rel. XXVIIII ff. vgl. die schilderung der feierlichen bestattung bei Polyb. VI 53 f. Zwei sepulcralreden a. d. zeit Augusts u. Hadriaus, v. Mommsen, ak. abh. Berlin 1863.

Cic. Brut. 16, 61 nec vero habeo quemquam (Catone) antiquiorem, cuius quidem scripta proferenda putem, nisi quem Appi Caeci oratio haec ipsa de Pyrrho et nonnullae mortuorum laudationes forte delectant, et hercules hae quidem exstant: ipsae enim familiae sua quasi ornamenta ac monumenta servabant et ad usum, si quis ciusdem generis occidisset, et ad memoriam laudum domesticarum et ad illustrandam nobilitatem suam, quamquam his laudationibus historia rerum nostrarum est facta mendosior, multa enim scripta sumt in eis, quae facta non sunt, falsi triumphi, pluves consulatus, genera etiam falsa et ad plebem transitiones, cum homines humiliores in alienum ciusdem nominis infunderentur genus.

Liv. VIII 40, 4 vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familia ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallenti mendacio trahunt. inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa.

Gell, XIII 20, 17 quae . . ita esse . . cognovimus, cum et taudationes funebres et commentarium de familia Porcia legeremus.

Appius Claudius Caecus (Mommsen CIL I p. 277. forsch. I 310) stellte die bilder seiner ahnen in dem von ihm 296 v. Chr. gestifteten tempel der Bellona auf. Plin. NH XXXV 12 posuit in Bellonae aede maiores suos placuitque in excelso spectari et titulos honorum legi. Der übliche standort der ahnenbilder und stammbäume der geschlechter war das atrium des hauses. Becker A. II 1, 220 ff.

§ 7. Ed. Lübbert, prolusio de gentium Romanarum commentariis domesticis. Gieszen 1873. Dess. dissert. de gentis Serviliae commentariis domesticis. Kiel 1875. de gentis Quintiae c. d. 1876. de gentis Furiae c. d. 1877. de gentis Claudiae c. d. 1878.

Die ältesten grabschriften sind auf den grabmälern des L. Cornelius Scipio (cos. 259 v. Chr.) und der (jüngeren) seines vaters L. Cornelius Scipio Barbatus (cos. 298 v. Chr.) erhalten. CH. I nr. 32, 30. vgl. Ritschl (1853) op. IV 213. pr. Lat. mon. ep. p. 31. Mommsen a. a. O. p. 16. Bücheler jhb. 1863 s. 328, 331.

Elogia ctarorum virorum (von weiheinschriften der familien) gesammelt CIL I p. 277—280. Eph. ep. III 1. vgl. O. Hirschfeld Phil, XXXIV 85.

# II. Vom Hannibalischen kriege bis zum tribunat des Ti. Sempronius Gracchus 218—133 v. Chr.

Römische geschichtschreibung in griechischer sprache.

# § 8. Q. Fabius Pictor.

Wold, Harless, de Fabiis et Aufidiis rerum Romanarum scriptoribus.
Bonn 1853. Guil. Nic. du Rieu, disputatio de gente Fabia. Lugd.
B. 1856 p. 152. HPeter fr. 6; rel. p. LXIX. 5. Ed. Heydenreich,
Fabius Pictor u. Livius. Freiberg 1878.

Die römische geschichte des Q. Fabius Pictor und der älteren annalisten überhaupt bestand aus drei teilen: der erzählung von der gründung Roms, dem abrisz der älteren geschichte, der ausführlichen darstellung der jüngsten zeit.

Dionys. I 5 οὐδεμία γὰο ἀποιβὴς ἔξελήλυθε πεοὶ αὐτῶν (Ῥωμαίων) Ἑλληνὶς Ιστορία μέχρι τῶν παθ' ἡμᾶς χρόνων, ὅτι μὴ πεφαλαιώδεις ἐπιτομαὶ πάνυ βραγεῖαι.

c.6 nach aufzählung griechischer schriftsteller, welche die ältere römische geschichte kurz berührt hatten: όμοίας δὲ τούτοις καὶ οὐδὲν διαφόρους ἔξέδωκαν ίστορίας καὶ Ῥρωμαίων ὅσοι τὰ παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως Ἑλληνικῆ διαλέκτω συνέγραψαν, ὧν είσι πρεσβύτατοι Κόιντός τε Φάβιος καὶ Λεύκιος Κίγκιος, ἀμφότεροι κατὰ τοὺς Φοινικικοὺς ἀκμάσαντες πολέμους. τούτων δὲ τῶν ἀνδρῶν ἐκάτερος, οἶς μὲν αὐτὸς ἔργοις παρ-

εγένετο, διά τὴν ἐμπειοίαν ἀχοιβῶς ἀνέγραψε, τὰ δὲ ἀρχαία § 8. τὰ μετὰ τὴν ατίσιν τῆς πόλεως γενόμενα κεφαλαιωδῶς ἐπεέδραμεν.

c. 7. ἐκ τῶν ἱστοριῶν .. ἃς οἱ πρὸς αὐτῶν ἐπαινούμενοι 'Ρωμαίων συνέγραψαν Πόρκιὸς τε Κάτων καὶ Φάβιος Μάξιμος κτέ. . . ἐκείνων . . τῶν πραγματειῶν — εἰσὶ δὲ ταῖς 'Ελληνικαῖς χρονογραφίαις ἐοικυῖαι.

Cic. de divin. I 21, 43 sint haec, ut dixi, somnia fabularum, hisque adiungatur etiam Aeneae somnium, quod in nostri (M. Hertz; numerum codd.) Fabi Pictoris Graecis annalibus eius modi est, ut omnia, quae ab Aenea gesta sunt quaeque illi acciderunt, ea fuerint, quae ei secundum quietem visa sunt.

Diod. VII fr. 3 b. Geo. Syncell. I 366 u. Euseb. Arm. I p. 286 Schoene von der benennung der stadt Alba: περί δὲ τῆς προσηγορίας ταύτης Φάβιος ὁ τὰς Ῥωμαίων πράξεις ἀναγράψας ἄλλως μεμυθολόγηκε φησὶ γὰρ Αἰνεία γενέσθαι λόγιον κτέ.

Dionys. I 79 περί δὲ τῶν ἐκ τῆς Ἰλίας γενομένων Κόιντος μὲν Φάβιος ὁ Πίκτως λεγόμενος, ῷ Λεύκιός τε Κίγκιος καὶ Κάτων Πόρκιος καὶ Πίσων Καλπούρνιος καὶ τῶν ἄλλων συγγραφέων οἱ πλείους ἠκολούθησαν, γέγραφεν ὡς κελεύσαντος Ἰμολίου τὰ βρέφη λαβόντες ἐν σκάφη κείμενα κτέ, bis c. 83 ἀποσφάττουσιν εὐπετῶς Ἰμόλιον καὶ μετὰ τοῦτο τὴν ἄκραν καταλαμβάνονται, ταῦτα μὲν οὖν τοῖς περὶ Φάβιον εἰρηται, vgl. Mommsen, forsch. II 9.

Nach Plutarch Rom. 6. 8 hat Fabius die gründungsgeschichte aus Diokles von Peparethos entlehnt (1 § 52) vgl. Mommsen forsch. II 279.

In der erzählung von den Tarquiniern tadelt Dionys. IIII 30 τὸ ὁἀθυμον αὐτοῦ περὶ τὴν ἐξέτασιν τῶν χρόνων. vgl. c. 6 f. Fabius setzte das jahr der gründung Roms = ol. 8, 1 (747 v. Chr.), das erste jahr der republik = ol. 68, 1 (508), die einnahme der stadt durch die Kelten ol. 98, 1 (388): Dion. I 74 ἡ Κελτῶν ἔφοδος, καθ' ἡν ἡ Ῥωμαίων πόλις ἐάλω, συμφωνεῖται σχεδὸν ὑπὸ πάντων ἄρχοντος ᾿Αθήνησι Πυργίωνος γενέσθαι κατὰ τὸ ἀ ἔτος τῆς ἡ καὶ ᾳ΄ ὀλυμπάσδος. Die entsprechende berechnung des ersten jahres der republik (der einweihung des capitolinischen tempels) Polyb. III 22. Vgl. Mommsen, chron. 128. 134. Solin. I 27 Romam . . olympiade placet conditam Pictori octava. Dion. a. a. O.

§ 8. Κόιντος δὲ Φάβιος κατὰ τὸ α΄ ἔτος τῆς η΄ ὀλυμπιάδος (τὸν τῆς Ῥώμης οἰκισμὸν γενέσθαι φησίν)...

Dionys. VII 71 in der beschreibung der *Indi Romani* Κοΐντω Φαβίω βεβαιωτή χρώμενος καὶ οὐδεμιὰς ἔτι δεόμενος πίστεως έτέρας παλαιότατος γὰο ἀνήο τῶν τὰ Ῥωμαϊκὰ συνταξαμένων, καὶ πίστιν οὐκ ἐξ ὧν ἤκουσε μόνον ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν αὐτὸς ἔγνω παρεχόμενος.

Liv. I 44, 2 scriptorum antiquissimus Fabius Pictor. II 40, 10 apud Fabium, longe antiquissimum auctorem, usque ad senectutem vixisse eundem (Coriolanum) invenio; refert certe hanc saepe eum exacta actate usurpasse vocem, multo miserius seni exilium esse.

Von dem zwiespalte des dictators L. Papirius Cursor und des magister equitum Q. Fabius Rullianus 325 v. Chr. Liv. VIII 30, 8 magister equitum, ut ex tanta caede, multis potitus spoliis congesta in ingentem acervum hostilia arma subdito igne concremavit, seu votum id deorum cuipiam fuit, seu credere libet Fabio auctori, co factum, ne suae gloriae fructum dictator caperet nomenque ibi scriberet aut spolia in triumpho ferret.

Strab. V p. 228 von der besiegung der Sabiner 290 v. Chr.: φησι δ' δ συγγραφεύς Φάβιος 'Ρωμαίους αἰσθέσθαι τοῦ πλούτου τότε πρῶτου, ὅτε τοῦ ἔθνους τούτου κατέστησαν κύριοι.

Auf Fabius werden Diodors nachrichten aus den ersten jahrhunderten der republik, namentlich von der gallischen katastrophe und dem zweiten Samniterkriege zurückgeführt von Niebuhr RG II 192°. 629 ff. Mommsen, chr. 125—128. forsch. II 221. 297. Dagegen erklärten sich Schwegler RG II 24 Nitzsch ann. 226 Niese Herm. XIII 412 K. Peter, kritik der quellen 118 ff. u. a.

Aus Fabius entnahm Polybios den abschnitt über die Keltenzüge II 18 ff.

Polyb. I 14, 1 vom ersten punischen kriege der Römer: 
οὐχ ἦττον δὲ τῶν προειρημένων παρωξύνθην ἐπιστῆσαι τούτφ 
τῷ πολέμω καὶ διὰ τὸ τοὺς ἐμπειρότατα δοκοῦντας γράφειν 
ὑπὲρ αὐτοῦ, Φιλίνον καὶ Φάβιον, μὴ δεόντως ἡμῖν ἀπηγγελκέναι τὴν ἀλήθειαν. έκόντας μὲν οὖν ἐψεῦσθαι τοὺς ἄνδρας 
οὐχ ὑπολαμβάνω, στοχαζόμενος ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆς αἰρέσεως 
αὐτῶν δοκοῦσι δέ μοι πεπονθέναι τι παραπλήσιον τοῖς ἐρῶσι. 
διὰ γὰρ τὴν αἴρεσιν καὶ τὴν ὅλην εὕνοιαν Φιλίνφ μὲν πάντα 
δοκοῦσιν οἱ Καρχηδόνιοι πεπρᾶχθαι φρονίμως καλῶς ἀνδρω-

δῶς, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τἀναντία Φαβίω δὲ τοὔμπαλιν τούτων. § 8. — 15, 12 Φιλὶνον μὲν οὖν παο' ὅλην ἄν τις τὴν πραγματείαν εὕροι τοιοῦτον ὄντα, παραπλησίως δὲ καὶ Φάβιον.

Über das verzeichnisz der italischen wehrfähigen aus dem jahre 225 v.Chr. s. Mommsen, forsch. II 382: Liv. per. XX eo bello populum Romanum sui Latinique nominis DCCC armatorum habuisse (Fabius) dicit. Eutrop. III 5 Aemilio consule ingentes Gallorum copiae Alpes transierunt. sed pro Romanis tota Italia consensit, traditumque est a Fabio historico, qui ei bello interfuit, DCCC milia hominum parata ad id bellum fuisse. Oros. IIII 13, 6 consules totius Italiae ad praesidium imperii contraxere vires. quo facto in utriusque consulis exercitu octingenta milia armatorum fuisse referuntur, sicut Fabius historicus, qui eidem bello interfuit, scripsit. ex quibus Romanorum et Campanorum fuerunt peditum trecenta quadraginta octo milia ducenti (CCXCVIIICC Gutschmid, CCLXXXXVIIIICC Mommsen), equitum vero viginti sex milia sescenti; cetera multitudo sociorum fuit. Die genauen zahlen gibt Polyb. II 24.

Plin. NH X 71 tradit et Fabius Pictor in annatibus suis, cum obsideretur praesidium Romanum a Ligustinis hirundinem a pultis ad se adlatam, ut lino ad pedem eius adligato nodis significaret, quoto die adveniente auxilio eruptio fieri deberet. XIIII 89 Fabius Pictor in annatibus suis scripsit...

Q. Fabius galt als wichtiger gewährsmann für den zweiten punischen krieg. Wahrscheinlich 'gab er bald nach dessen ende seine geschichte heraus.

Polyb. III 8 Φάβιος δέ φησιν, ό 'Ρωμαϊκὸς συγγραφεύς, ἄμα τῷ κατὰ Ζακανθαίους ἀδικήματι καὶ τὴν 'Ασδρούβου πλεονεξίαν καὶ φιλαρχίαν αἰτίαν γίνεσθαι τοῦ κατ' 'Αννίβαν πολέμου. ἐκεῖνον γὰο μεγάλην ἀνειληφότα τὴν δυναστείαν ἐν τοῖς κατ' 'Ιβηρίαν τόποις, μετὰ ταῦτα παραγενόμενον ἐπὶ Λιβύην ἐπιβαλέσθαι καταλύσαντα τοὺς νόμους εἰς μοναρχίαν περιστήσαι τὸ πολίτευμα τῶν Καρχηδονίων κτέ. . . ὁτὸ καὶ νῦν τὸν πόλεμον τοῦτον ἐξενηνοχέναι κατὰ τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν 'Ρωμαίοις παρὰ τὴν Καρχηδονίων γνώμην. οὐδένα γὰο εὐδοκεῖν τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν ἐν Καρχηδόνι τοῖς ὑπ' 'Αννίβου περὶ τὴν Ζακανθαίων πόλιν πραχθεῖσι. ταῦτα δ' εἰπών φησι μετὰ τὴν τῆς προειρημένης πόλεως ἄλωσιν παραγενέσθαι τοὺς 'Ρωμαίους οἰομένους δεῖν ἢ τὸν 'Αννίβαν ἐκδιδόναι σφίσι τοὺς Καρχηδονίους ἢ τὸν πόλεμον ἀναλαμ§ 8. βάνειν. c. 9 τίνος δη χάριν ἐμνήσθην Φαβίου καὶ τῶν ὑπ' ἐκείνου γεγραμμένων; οὐχ. ἔνεκα τῆς πιθανότητος τῶν εἰρημένων ..., ἀλλὰ τῆς τῶν ἀναλαμβανόντων τὰς ἐκείνου βίβλους ὑπομινήσεως, ἵνα μὴ πρὸς τὴν ἐπιγραφήν, ἀλλὰ πρὸς τὰ πράγματα βλέπωσιν. ἔνιοι γὰρ οὐκ ἐπὶ τὰ λεγόμενα συνεπιστήσαντες ἀλλ' ἐπ' αὐτὸν τὸν λέγοντα καὶ λαβόντες ἐν νῷ, διότι κατὰ τοὺς καιροὺς ὁ γράφων γέγονε καὶ τοῦ συνεδρίου μετείχε τῶν 'Ρωμαίων, πᾶν εὐθέως ἡγοῦνται τὸ λεγόμενον ὑπὸ τοὐτου πιστόν. ἐγὼ δέ φημι μὲν δεῖν οὐκ ἐν μικρῷ προσλαμβάνεσθαι τὴν τοῦ συγγραφέως πίστιν, οὐκ αὐτοτελῆ δὲ κρίνειν.

Liv. XXII 7, 1 hace est nobilis ad Trasumennum pugna atque inter paucas memorata populi Romani clades. quindecim milia Romanorum in acie caesa; decem milia sparsa fuga per omnem Etruriam aversis itineribus urbem petiere. duo milia quingenti hostium in acie, multi postea [ulrimque] ex vulneribus periere. multiplex caedes utrimque facta traditur ab aliis: ego, praeterquam quod nihil haustum ex vano velim, quo nimis inclinant ferme scribentium animi, Fabium aequalem temporibus huiusce belli potissimum auctorem habui. vgl. Polyb. III 84. Plut. Fab. 3.

Q. Fabius ward 216 v. Chr. zum delphischen orakel abgesandt. Appian. Hann. 27 ή δε βουλή Κόιντον μεν Φάβιον, τὸν συγγραφέα τῶνδε τῶν ἔργων, ἐς Δελφοὺς ἔπεμπε χρησόμενον περὶ τῶν παρόντων. vgl. Liv. XXII 57, 5. XXIII 11, 1—6. Plutarch. Fab. 18.

Von der geschichte des Q. Fabius Pictor gab es eine lateinische übertragung oder überarbeitung von jüngerer hand. Front. ep. ad Verum I p. 114 N.: historiam quoque scripsere Sallustius structe, Pictor incondite, Claudius lepide, Antias invenuste, Sisenna longinque; verbis Cato multiingis, Coelius singulis. Peter rel. LXXVI ff. fr. 74 ff.

Über die schriftstellerische thätigkeit anderer Fabier vgl. M. Hertz jhb. 1862 s. 46 ff.

# § 9. L. Cincius Alimentus.

Mart. Hertz, de Luciis Cinciis. Berl. 1842. Th. Pluess, de Cinciis rerum Romanarum scriptoribus. Bonn 1865. Ders. n. Schweiz. Mus. VI 36. 1866. jhb. 1871 s. 385. HPeter rel. Cl. 40. fr. 31.

L. Cincius war praetor 210 v. Chr. und befehligte in

diesem und dem nächsten jahre in Sicilien Liv. XXVI 23, 1. § 9. 28, 3. 11. XXVII 7, 12. 8, 16.

Dionys. I 6 . . 'Ρωμαίων ὅσοι τὰ παλαιὰ ἔφγα τῆς πόλεως 'Ελληνικῆ διαλέκτω συνέγραψαν, ὧν εἰσὶ πρεσβύτατοι Κόιντός τε Φάβιος καὶ Λεύκιος Κίγκιος, ἀμφότεροι κατὰ τοὺς Φοινικικοὺς ἀκμάσαντες χρόνους. s. o. s. 12. Fabius und Cincius Dion. I 79, II 38.

Dionys. Ι 74 τὸν δὲ τελευταῖον τῆς Ῥωμης οἰκισμὸν ... γενέσθαι φησὶν .. Λεύκιος δὲ Κίγκιος, ἀνὴς τῶν ἐκ τοῦ βουλευτικοῦ συνεδρίου, περὶ τὸ δ΄ ἔτος τῆς ιβ΄ ὀλυμπιάδος (728 v. Chr.).

Liv. XXI 38, 2 quantae copiae transgresso in Italiam Hannibali fuerint, nequaquam inter auctores constat. — L. Cincius Alimentus, qui captum se ab Hannibale scribit, maxime auctor moveret, nisi confunderet numerum Gallis Liguribusque additis: cum his octoginta milia peditum, decem equitum adducta (in Italia magis adfluxisse veri simile est, et ita quidam auctores sunt); ex ipso autem audisse Hannibale, postquam Rhodanum transierit, triginta sex milia hominum ingentemque numerum equorum et aliorum iumentorum amisisse.

Zweifelhaft ist die herstellung des fragmentes von Dionysios (XII 4) über das ende des Sp. Maelius: λεγέσθω δὲ καὶ ὁ δοκῶν ἦττον εἶναί μοι πιθανὸς λόγος, ῷ κέχρηται Κίρκεος καὶ Καλπουρνίνος ἐπιχώριοι συγγραφεῖς. Kiessling: ῷ κέχρηται Κίγκιος καὶ Καλπούρνιος (καὶ ἄλλοι) ἐ. σ. Mommsen (forşch. II 199") ῷ κέχρηται Λεύκιός τε Καλπούρνιος καὶ ἄλλοι συχνοί συγγραφεῖς.

Zahlreiche anführungen gehen auf antiquarische schriften des L. Cincius, aus dem Augusteischen zeitalter M. Hertz a. a. o. s. 61 ff. HPeter rel. CIIII sqq. Diesem schrieb Mommsen chron. s 315 ff. die erste benutzung (und fälschung) der annalen seines vorfahren zu, Pluess die abfassung eigener annalen.

# § 10. Die Scipionen.

P. Cornelius Scipio Africanus d. ä. cos. 205. 194. cens. 199 † 183 v. Chr. richtete um 190 ein sendschreiben über seine thaten in Spanien an könig Philippos von Makedonien. Pol. X 9 τούτοις δὲ τοῖς ἐκλογισμοῖς ὁμολογοῦντες οἱ συγγραφεῖς, ὅταν ἐπὶ τὸ τέλος ἔλθωσι τῆς πράξεως, οὐα οἰδ΄ Schaffer, Quellenkunde. 2. abteil.

§ 10. ὅπως οὐκ εἰς τὸν ἄνδρα καὶ τὴν τούτου πρόνοιαν, εἰς δὲ τοὺς θεοὺς καὶ τὴν τύχην ἀναφέρουσι τὸ γεγονὸς κατόρθωμα, καὶ ταῦτα χωρὶς τῶν εἰκότων καὶ τῆς τῶν συμβεβιωκότων μαρτυρίας, καὶ διὰ τῆς ἐπιστολῆς τῆς πρὸς τὸν Φίλιππον αὐτοῦ τοῦ Ποπλίου σαφῶς ἐκτεθεικότος ὅτι τούτοις τοῖς ἐκλογισμοῖς χρησάμενος, οἶς ἡμεῖς ἀνώτερον ἐξελογισάμεθα, καθόλου τε τοῖς ἐν Ἰβηρία πράγμασιν ἐπιβάλοιτο καὶ κατὰ μέρος τῆ τῆς Καρχηδόνος πολιορκία.

Vgl. F. Friedersdorff, Livius et Polybius Scipionis rerum scriptores.

Göttingen 1869.

Sein sohn wurde 180 augur. Cic. Brut. 19, 77 filius... is qui hunc minorem Scipionem a Paulo adoptavit, si corpore valuisset, in primis habitus esset disertus. indicant cum oratiunculae tum historia quaedam Graeca, scripta dulcissume. Mommsen. CIL 1 p. 19. HPeter CXVIII.

Sein schwiegersohn P. Cornelius Scipio Nasica cos. 162. 155 cens. 159 v. Chr. verfaszte einen bericht über den krieg mit Perseus. Plut. Aem. P. 15 πρῶτος δὲ τῶν παρόντων ὁ Νασικᾶς ἐπικαλούμενος Σκιπίων, γαμβρὸς ᾿Αφρικανοῦ Σκιπίωνος, ὕστερον δὲ μέγιστον ἐν τῆ συγκλήτω δυνηθείς, ὑπεδέξατο τῆς κυκλώσεως ἡγεμῶν γενέσθαι ὁ δεύτερος δὲ Φάβιος Μάξιμος ὁ πρεσβύτατος τῶν Αἰμιλίου παίδων, ἔτι μειράκιον ὧν, ἀνέστη προθυμούμενος. ἡσθείς οὖν ὁ Αἰμίλιος δίδωσιν αὐτοῖς οὐχ ὅσους Πολύβιος εἰρηκεν, ἀλλ᾽ ὅσους αὐτὸς ὁ Νασικᾶς λαβεῖν φησί, γεγραφώς περὶ τῶν πράξεων τούτων ἐπιστόλιον πρός τινα τῶν βοσιλέων.
Η. Nissen, quellen des Livius s. 267 ft.

§ 11. A. Postumius Albinus.

HPeter CXXIII 49, fr. 37.

Cie. Brut. 21, 81 A. Albinus, is qui Graece scripsit historiam, qui consul cum L. Lucullo fuit (151 v. Chr. praetor 155), et litteratus et disertus fuit. Acad. pr. II 45, 137.

Gell. XI 8, 2 (aus Corn. Nep.) Albinus, qui cum L. Lucullo consul fuit, res Romanas oratione Grueca scriptitavit. in eius historiae principio scriptum est ad hanc sententiam: neminem suscensere sibi convenire, si quid in his libris parum composite aut minus eleganter scriptum foret. 'nam sum', inquit, 'homo Romanus, natus in Latio. Graeca oratio a nobis alienissima est'; ideoque veniam gratiamque malae existimationis, si quid esset erratum, postulavit. Macrob. saturn. I praef. 15. § 11. Polyb. XXXVIIII 12 (XL 6) Αὖλος Ποστόμιος . . . τέλος δὲ καὶ ποίημα γράφειν καὶ πραγματικήν Ιστορίαν ἐνεχεί- ρησεν κτέ.

Das von Giac. Cortese gefundene bruchstück eines unbekannten historikers (rivista di filologia XII 396 Rh. Mus. XXXIX 623) meldet: cum eo tempore, ut narrat in historiae suae principio, duae quasi factiones Romae essent, quarum una graecas artes atque disciplinas adamabat, altera patriae caritatem praetexebat, acerrime ab illa stetit Albinus. hic Athenis studiosus audiendi versatus est adulescentulus, atque propterea graecam institutionem prae ceteris extollebat non sine quadam iactatione et petulantia. inde irae atque accusationes adversariorum, qui minus paterentur graecum sermonem in scriptionibus usurpari ad rem R. spectantibus. graece autem, ut scimus, historiam ille confecerat Q. Ennio poetae [† 169 v. Chr.] inscriptam. ceterum satis in eo erat litterarum et philosophiae, cuius alumnam eloquentiam inculcandam aiebat....

Serv. in Aen. VIIII 710 Postumius de adventu Aeneae . . .

#### § 12. C. Acilius.

HPeter rel CXVIIII. 44. fr. 34.

C. Acilius diente 155 v. Chr. den gesandten der Athener im senate als dolmetscher: Gell. VI 14, 9 erant isti philosophi Carneades ex Academia, Diogenes Stoicus, Critolaus Peripateticus; et in senatum quidem introducti interprete usi sunt C. Acilio senatore. Plut. Cat. mai. 22 πρέσβεις 'Αθήνηθεν ήλθον είς 'Ρώμην οί περί Καρνεάδην τὸν 'Απαδημαϊκὸν καί Διογένη τὸν Στωϊκὸν φιλόσοφον . . . και τοὺς πρώτους λόγους αὐτῶν πρὸς τὴν σύγκλητον ἀνὴρ ἐπιφανὴς σπουσάσας αὐτῶν πρὸς τὰν σύγκλητον ἀνὴρ ἐπιφανὴς σπουσάσας αὐτῶς και δεηθείς ἡρμήνευσε, Γάιος 'Απίλιος.

Liv. per. LIII (142 v. Chr.). Acilius (M. Hertz; c. iulius codd.) senator Graece res Romanas scribit. Cic. de off. III 32, 115 Acilius . qui Graece scripsit historiam... Er begann mit Evander (Strab. V 230 Plut. Rom. 21) und führte die erzählung bis auf seine zeit (Dion. arch. III 67).

Liv. XXV 39, 12 (212 v. Chr.) von den thaten des L. Marcius in Hispanien: auctor est Claudius qui annales Acilianos ex Graeco in Latinum sermonem vertit. XXXV 14, 5

§ 13. (193 v. Chr.) Claudius secutus Graecos Acilianos libros P. Africanum in ea fuisse legatione tradit, cumque Ephesi collocutum cum Hannibale, et sermonem unum etiam refert ss. über Claudius vgl. u. § 25.

Römische geschichte in lateinischer sprache.

### § 13. Cn. Naevius.

I. Vahlen, Cn. Naevi de bello Punico reliquiae. Leipz. 1854. Ribbeck, scaenicae Rom. poes. fr. I<sup>2</sup> p. 277-286.

Cn. Naevius aus Campanien diente im ersten und starb um das ende des zweiten punischen krieges.

Cic. Brut. 19, 75 f. Naevi.. bellum Punicum quasi Myronis opus delectat. sit Ennius sane, ut est certe, perfectior; qui si illum, ut simulat, contemneret, non omnia bella persequens primum illud Punicum acerrumum bellum reliquisset. sed ipse dicit, cur id faciat. 'scripsere', inquit, 'alti rem vorsibus (quos olim Fauni vatesque canebant...)' — et luculente quidem scripserunt, etiamsi minus quam tu polite.

Suet. de gramm. 2 C. Octavius Lampadio Naevii Punicum bellum . . uno volumine et continenti scriptura expositum divisit in septem libros.

Naevius handelte in den ersten abschnitten seines gedichtes von Aeneas und Dido und der gründung Roms.

Serv. in Aen. I 273 Naevius et Ennius Aeneae ex filia nepotem Romulum conditorem urbis tradunt.

- III fr. 3: Márcu Valériu cónsul (263 v. Chr.)
  partém exérciti in éxpe-ditiónem ducit.
- IIII fr. 1: transit Melitám Románus insulam integram ómnem urit populátur vástat-rem hóstiúm concinnat (257 v. Chr.).
- VII fr. 2: id quóque paciscunt, moénia-sint quaé Lutáti.
  recónciliat captivos-plurimós idem,
  Siciliensis paciscit-óbsidés ut réddant (241 v. Chr.).

Fabulae praetextatae des Naevius: Alimonium Romuli et Remi (Romulus s. Lupus). Clastidium (zur verherrlichung des von M. Claudius Marcellus 222 v. Chr. erfochtenen sieges).

# § 14. Q. Ennius.

Ennianae poesis reliquiae, rec. I. Vahlen. Leipz. 1854. rec. L. Müller. Petersburg. 1884. – vgl. Th. Bergk op. I 209 ff.

Q. Ennius, geboren 239 v. Chr. zu Rudiae in Apulien erhielt 184 durch Q. Fulvius Nobilior das römische bürgerrecht und starb 169 v. Chr.

Diomed. L. III, I p. 484 K. (Reifferscheid jhb. 1859, 157) epos latinum primus digne scripsit Ennius, qui res Romanorum decem et octo complexus est libris, qui vel Annales (in)scribuntur, quod singulorum fere annorum actus contineant, sicut publici annales quos pontifices scribaeque conficiunt, vel Romais, quod Romanorum res gestas declarant.

Ennius schilderte im I. buche die ursprünge Roms von der flucht des Aeneas aus Troja bis zur apotheose des Romulus, im II. und III. buche die übrigen könige.

fr. inc. sed. 42 b. Varr. de re rust. III 1, 2: septingenti sunt paulo plus aut minus anni, augusto augurio postquam inclita condita Roma est.

Buch VI handelte von dem kriege mit Pyrrhus:

fr. 7 das orakel: aio te, Acacida, Romanos vincere posse.

fr. 14 aus der rede des Appius Claudius Caccus:
quo vobis mentes, rectae quae stare solebant
antehac, dementes sese flexere viai?

VII—VIIII umfaszten die zeit vom ausbruch des ersten bis zum ende des zweiten punischen krieges.

Cic. Brut. 15, 57 ss. M. Cornelius Cethegus, cuius eloquentiae est auctor, et idoneus quidem mea sententia, Q. Ennius ... est igitur sic apud illum in nono ut opinor annali (fr. 4):

'additur orator Cornelius suaviloquenti ore Cethegus Marcus Tuditano conlega (coss. 206 v. Chr.)

Marci filius' — —

— "is dictust ollis popularibus olim,
qui tum vivebant homines atque aevum agitabant,
flos delibatus populi — Suadaeque medulla.

Buch VIIII fr. 8 von Q. Fabius Maximus Verrucosus:
unus homo nobis cunctando restituit rem
non enim rumores ponebat ante salutem,
ergo plusque magisque viri nunc gloria claret.

Buch X-XV schilderten den zweiten makedonischen krieg, den krieg mit Antiochos und die folgenden ereignisse, § 14. insbesondere die besiegung der Actoler durch M. Fulvius Nobilior (cos. 189 v. Chr.).

Cic. pro Archia 11, 27 ille, qui cum Aetolis Ennio comite bellavit, Fulvius. Brut. 20, 79. Aur. Vict. de vir. illustr. 52 quam victoriam. Q. Ennius amicus cius insigni laude celebravit.

Plin. NH VII 101 Q. Ennius T. Caecilium Teucrum (L. Caecilium Dentrem?) fratremque cius praecipue miratus propter eos sextum decumum adiecit annalem.

Gell. XVII 21, 43 Claudium et Tuditanum consules secuntur Q. Valerius et C. Mamilius (239 v. Chr.), quibus natum esse Q. Ennium poetam M. Varro in primo de poetis libro scripsit cumque, cum septimum et sexagesimum annum haberet, duodecimum (XIIX?) annalem scripsisse, idque ipsum Ennium in eodem libro dicere.

Von der übersetzung des Euhemeros s. o. I § 47.

#### § 15. M. Porcius Cato.

M. Catonis praeter librum de re rustica quae extant Henr. Jordan recensuit et prolegomena scripsit. Leipz, 1860; vgl. H. Jordan jhb., 1859, 424. Vahlen z. f. d. öst. Gymu. 1859, 480. M. C. de agri cultura liber rec. H. Keil. Leipz. 1882. — Vollertsen, quaest. Catonianarum capita duo. Kiel 1880. HPeter CXXVII. 51, fr. 40 ff.

M. Porcius Cato war der erste schriftsteller und geschichtschreiber in römischer prosa; geb. 234, cos. 195, censor 184, † 149 v. Chr. Erhalten sind biographien Catos von Cornelius Nepos und Plutarch.

Quint. XII 11, 23 M. igitur Cato idem summus imperator, idem sapiens, idem orator, idem historiae conditor, idem iuris, idem rerum rusticarum peritissimus fuit.

Cie. de orat. III 33, 135 quid enim M. Catoni praeter hanc politissimam doctrinam transmarinam atque adventiciam defuit? . . . denique nihil in hac civitate temporibus illis sciri discive potuit, quod ille non cum investigarit et scierit, tum etiam conscripserit.

Cie. pro Plane. 27, 66 M. Catonis illud, quod in principio scripsit Originum suarum, semper magnificum et praeclarum putavi, clarorum hominum atque magnorum non minus otii quam negotii rationem exstare oportere.

Corn. Nep. Cat. 3 senex historias scriberc instituit. carum

sunt libri septem. primus continet res gestas regum populi Ro-§ 15. mani, secundus et tertius, unde quaeque civitas orta sit Italica; ob quam rem omnes Origines videtur appellasse. in quarto autem bellum Poenicum est primum, in quinto secundum. atque haec omnia capitulatim sunt dicta. reliquaque bella pari modo persecutus est usque ad praeturam Servii Galbae, qui diripuit Lusitanos. atque horum bellorum duces non nominavit, sed sine nominibus res notavit. in isdem exposuit, quae in Italia Hispaniaque aut fierent aut viderentur admiranda. in quibus multa industria et diligentia comparet, nulla doctrina.

Victorinus in Cic. rh. I p. 57 Or. Sallustius — tribuit — in libro I. Historiarum Catoni brevitatem: 'Romani generis disertissumus paucis absolvit' (fr. 1 2 p. 3 Kr.).

Cato gab wahrscheinlich buch I. II. III der Origines bald nach 172 heraus und fügte später IV und V, endlich VI und VII hinzu. vgl. Th. Bergk progr. Hal. Juli 1865 p. 7 f.

Plin. NH III 114 Ameriam — Cato ante Persei bellum conditam annis DCCCCLXIIII prodit.

Festus p. 198 M. Originum libros quod inscripsit Cato, non satis plenum titulum propositi sui videtur amplexus, quando praegravant ea, quae sunt rerum gestarum P. R.

Dionys. I 74 Κάτων δὲ Πόρκιος Ἑλληνικὸν μὲν οὐχ δρίζει χρόνον, ἐπιμελῆς δὲ γενόμενος, εἰ καί τις ἄλλος, περὶ τὴν συναγωγὴν τῆς ἀρχαιολογουμένης Ιστορίας, ἔτεσιν ἀποφαίνει δυσὶ καὶ τριάκοντα καὶ τετρακοσίοις ὑστεροῦσαν (τὴν τῆς Ῥώμης κτίσιν) τῶν Ἰλιακῶν. ὁ δὲ χρόνος οὐτος ἀναμετρηθεὶς ταὶς Ἐρατοσθένους χρονογραφίαις (ο. I § 53 s. 106) κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος πίπτει τῆς ἐβδόμης ὀλυμπιάδος (751 v. Chr.). vgl. I 71. II 2. Solin. 1, 27.

Serv. in Aen. I 6 Cato in Originibus hoc dicit . . . primo Italiam tenuisse quosdam qui appellabantur Aborigines. hos postea adventu Aeneae Phrygibus iunctos Latinos uno nomine nuncupatos. Dion. I 11 οἱ δὲ λογιώτατοι τῶν Ῥωμαϊκῶν συγγραφέων, ἐν οἶς ἐστι Πόοχιός τε Κάτων ὁ τὰς γενεαλογίας τῶν ἐν Ἰταλία πόλεων ἐπιμελέστατα συναγαγών, καὶ Γάιος Σεμπρώνιος καὶ ἄλλοι συχνοί, Ἑλληνας αὐτοὺς (τοὺς Ἰλβοριγῖνας) εἶναι λέγουσι τῶν ἐν Ἰλχαῖα ποτὲ οἰκησάντων, πολλαῖς γενεαῖς πρότερον τοῦ πολέμου τοῦ Τρωικοῦ μεταναστάντας.

§ 15. Serv. in Aen. X1 715 Cato Originum, cum de Liguribus loqueretur: Sedis ipsis unde oriundi sunt exacta memoria. intiterati mendacesque sunt et vera minus meminere (Sedis Mo. ipsae M. Hertz. sed ipsi codd.) vgl. Dion. I 10.

Charis II p. 202 K. M. Cato Originum II: Pleraque Gallia duas res industriosissime persequitur, rem militarem et arquie toqui.

Plin. NH III 130 Venetos Troiana stirpe ortos auctor est Cato; Cenomanos iuxta Massiliam habitasse in Volcis.

Serv. in Aen. X 179 Cato Originum, qui Pisas tenuerint ante adventum Etruscorum negat sibi conpertum, sed inveniri Tarchonem Tyrrheno oriundum, postquam † eurundem sermonum ceperit, Pisas condidisse, cum ante regionem candem Teutanes quidam Graece loquentes possederint.

Plin. NH III 51 . . . coloniae Falisca Argis orta, ut auctor est Cato . . .

Serv. in Aen. V 564 (Polites) de quo Cato in Originibus dicit, quod ad Italiam venerit et segregatus ab Aenea condiderit oppidum Politorium a suo nomine.

Solin. 2, 7 (conditum) Tibur, sicut Cato facit testimonium, a Catillo Arcade, praefecto classis Evandri.

Schol. Veron. ad Verg. Aen. VII 681 \( Ca \) to in Originibus ait, Cacculum virgines aquam petentes in foco invenisse ideoque Vulcani \( \) filium ex\) istimasse; et quod oculos exiguos haberet, Cacculum appellatum. hic colle\( \) cticiis\( \) pastoribus\( \) urbem Praene\( \) ste fundavit. Serv. in Aen. VII 682 Cato dicit: quia is locus montibus praestet, Praeneste oppido nomen dedit.

Gell. III 7 pulcrum . . . facinus . . . M. Cato libris Originum de Q. Caedicio tribuno militum scriptum reliquit. id profecto est ad hanc ferme sententiam: Imperator Poenus in terra Sicilia, bello Karthaginiensi primo (258 v. Chr.) obviam Romano exercitu progreditur . . . . hanc Q. Caedici tribuni virtutem M. Cato tali suo testimonio decoravit.

Non. s. v. duodeuicesimo p. 100 Cato in quarto Originum: deinde duoetvicesimo anno post dimissum bellum, quod quattuor et viginti annos fuit, Carthaginienses sextum de foedere decessere. vgl. Gell. V 4.

Gell. X 24, 7 et historiam autem et verbum hoc sumpsit Coelius ex Origine (IV) M. Catonis, in qua ita periptum est: Igitur dictatorem Karthaginiensium magister equitum monuit: 'mitte mecum Romam equitatum: diequinti in Capitolio tibi cena § 15. cocta erit'. Il 19, 9 M. Cato in quarto Originum: Deinde dictator iubet postridie magistrum equitum arcessi: 'mittam te, si vis, cum equitibus'. 'sero est', inquit magister equitum, 'iam rescivere.'

Plin. NH VIII 11 Cato, cum imperatorum nomina annalibus detraxerit, cum (elephantum) qui fortissime procliatus esset in Punica acie, Surum tradidit vocatum altero dente mutilato.

Liv. XXXIIII 15, 9 von dem treffen bei Emporiae 195 v. Chr.: Valerius Antias supra quadraginta milia hostium caesa eo die scribit: Cato ipse, haud sane detractator laudum suarum, multos caesos ait, numerum non adscribit.

Plut. Cat. 14 von dem gefechte an den Thermopylen 191 v. Chr. ὁ δὲ Κάτων ἀεὶ μέν τις ἦν, ὡς ἔοικε, τῶν ἰδίων ἐγκωμίων ἀφειδής καὶ τὴν ἄντικους μεγαλαυχίαν ὡς ἐπακολούθημα τῆς μεγαλουργίας οὐκ ἔφευγε, πλεϊστον δὲ ταῖς πράξεσι ταύταις ὄγκον περιτέθεικε...

Gell. VI, 3, 7 (167 v. Chr.) M. Cato.. orationem.. inclutam dicit, quae et seorsum fertur inscriptaque est pro Rhodiensibus et in quintae Originis libro scripta est. Liv. XLV 25 non inscram simulaerum viri copiosi quae dixerit referendo: ipsius oratio scripta exstat Originum quinto libro inclusa.

Cic. Cat. 11, 38 (150 v. Chr.) septimus mihi Originum liber est in manibus. Brut. 23, 89 M. Cato . . in Galbam multa dixit (149 v. Chr.): quam orationem in Origines suas rettulit, paucis antequam mortuus est diebus an mensibus. Liv. per. XLVIIII extat oratio et in annalibus ipsius inclusa.

# § 16. L. Cassius Hemīna.

HPeter CLXVIII, 95, fr. 68.

Ein zeitgenosse Catos schrieb römische geschichte in wenig mehr als 4 büchern. b. I umfaszte die urzeit, b. II von Romulus bis nach dem gallischen brand, b. IV vom Hannibalischen krieg ab noch das j. 181 v. Chr.

Solin. 2, 10 notum est — constitutam — Ariciam ab Archilocho Siculo, unde et nomen, ut Heminae placet, tractum.

Serv. in Aen. VII 631 Cassius Hemina tradidit, Siculum quendam nomine uxoris suae Clytemestrae condidisse Clytemestrum, mox corrupto nomine Crustumerium dictum.

§ 16. Solin. 2, 14 nec omissum sit Aenean aestate ab Ilio capto secunda Italicis litoribus adpulsum, ut Hemina tradit, sociis non amplius sexcentis, in agro Laurenti posuisse castra. ubi dum simulacrum, quod secum ex Sicilia advexerat, dedicat Veneri matri, quae Frutis dicitur, a Diomede Palladium suscepit . . .

Macrob. sat. I 16, 33 Cassius Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex agris convenirent urbanas rusticasque res ordinaturi. Ebend. I 13, 21.

Non. s. v. pleuitatem p. 149 Hemina in ann.: Quicumque propter pleuitatem agro publico eiecti sunt.

Plin. NH XXVIIII 12 Cassius Hemina ex antiquissimis auctor est, primum e medicis venisse Romam Peloponneso Archagathum Lysaniae filium, L. Aemilio M. Livio coss. anno urbis DXXXV, eique ius Quiritium datum et tabernam in conpito Acilio emptam ob id publice. . . .

Priscian. VII p. 347 H. Cassius Emina annalem suum quartum hoc titulo inscripsit: Bellum Punicum posterior.

Plin. NH XIII 84 Cassius Hemina, vetustissimus auctor annalium, quarto corum libro prodidit Cn. Terentium scribam agrum suum in Ianiculo repastinantem effodisse arcam, in qua Numa, qui Romae regnavit, situs fuisset. in eadem libros eius repertos P. Cornelio L. f. Cethego, M. Baebio Q. f. Tamphilo cos. (181 v. Chr.), ad quos a regno Numae colliguntur anni DXXXV....

Censorin. de die nat. 17, 11 von den vierten säcularspielen: at Piso Censorius et Cn. Gellius, sed et Cassius Hemina, qui illo tempore vivebat, post annum factos tertium adfirmant, Cn. Cornetio Lentulo Lucio Mummio Achaico cons., id est anno DCVIII (146 v. Chr.).

Non. s. v. moliri p. 346 Cassius Hemina de Consoribus lib. II: ct in area in Capitolio signa quae crant demolivit.

Die pragmatische geschichtschreibung.

## § 17. Polybios.

Ausgaben von Is, Casaubonus, Paris 1609. fol. Io. Schweighäuser, 8 voll.
 Leipz. 1789—95. I. Bekker. 2 tom. Berl. 1844. Ludw. Dindorf.
 4 voll Leipz. 1866—68. Fr. Hultsch. 4 vol. Berl. 1867—72.

Wilh. Henzen, quaestionum Polybianarum specimen continens vitam. Berl. 1840. K. W. Nitzsch, Polybius. zur geschichte antiker politik u. historiographie. Kiel 1842. Mommsen RG, II<sup>6</sup> 448. W. Markhauser, der geschichtschreiber Polybius. München 1858. Heinr. § 17. Nissen, krit. untersuchungen über die quellen der IIII. u. V. dekade des Livius. Berlin 1863. Ders., die ökonomie der geschichte des Polybios. Rh. Mus. XXVI 241. 1871. Aug. Metzung, de Polybii librorum XXX—XXXIII fragmentis ordine collocandis. Marburg 1871. I. M. J. Valeton, de Polybii fontibus et auctoritate. Utrecht 1879.

Suidas: Πολύβιος, Λυπόφτου υίός, ἀπὸ Μεγάλης πόλεως τῆς 'Αρπαδίας, καθηγησάμενος Σκηπίωνος τοῦ 'Αφρικανοῦ, ὅτε καὶ Παναίτιος ὁ φιλόσοφος, γεγονώς κατὰ Πτολεμαΐον τὸν ἐπικληθέντα Εὐεργέτην. οὖτος ἔγραψε τὴν μακρὰν ἱστορίαν 'Ρωμαϊκὴν ἐν βιβλίοις μ΄. ἄρχεται δὲ ἀπὸ ' τῆς φυγῆς Κλεομένους τοῦ Σπαρτιάτου, καὶ τῆς Φιλίππου, τοῦ Περσέως (μὲν πατρός, Δημητρίου δὲ Schweighäuser zu Polyb. I 3, 1). υίοῦ διαδοχῆς τῶν Μακεδόνων, τὰ ἔξῆς ἐπισυνάπτων 'Ρωμαίων.

Polybios, geboren um 208 v. Chr., ward 181 als jüngling mit seinem vater Lykortas für eine gesandtschaft der Achäer zum Könige Ptolemacos V Epiphanes von Ägypten ausersehen, Polyb. XXIIII 6, 3 (XXV 7). Er war in Ägypten zur zeit von Ptolemaeos VII Physkon (Euergetes II), welcher von 146-117 regierte, XXXIIII 14 b. Strab. XVII p. 797 s. 169 ward P. zum hipparchen des achäischen bundes erwählt. 166 unter den 1000 Achäern nach Italien abgeführt, lebte cr zu Rom im hause des L. Aemilius Paulus als väterlicher freund seiner söhne P. Scipio Aemilianus und Q. Fabius Aemilianus, XXXII 9. im j. 151, im celtiberischen kriege, begleitete er Scipio nach Hispania und Africa, 150 ward ihm und den übrigen Achäern die rückkehr in die heimat gestattet. im 3. punischen kriege ward Polybios ins römische hauptquartier berufen und stand Scipio zur seite, namentlich 147/6 bei der belagerung und einnahme von Karthago. im herbst 146 war er zeuge der plünderung und zerstörung von Korinth und vermochte die Römer zu einer schonenden behandlung der achäischen gemeinden. nochmals begleitete Polybios Scipio zum numantinischen kriege und † um 127.

Polybios schrieb über Philopoemen 3 bb. (s. I § 54); ὑπομνήματα περὶ τὰς τάξεις (VIIII 20); schlieszlich eine besondere schrift über den numantinischen krieg (Cic. ad fam. V 12, 2).

Arrian. tact. 1: (συγγοάμματα ύπεο τακτικών)· εύροις

§ 17. δ' αν . . καὶ Πολυβίου τοῦ 'Αρκάδος, ος καὶ Σκιπίωνι τῷ 'Ρωμαίῳ ξυνεγένετο πολλοὺς καὶ μεγάλους πολέμους διαπολεμοῦντι ἄλλους τε καὶ ἐν ῷ Καρχηδόνα τὴν ἐν Λιβύῃ εἶλέ τε καὶ ἠνδραπόδισεν.

Sein hauptwerk Ίστορίαι in 40 bb. Hievon bilden I und II die einleitung (προπαρασκευή) von 264—221; XXXV—XXXX den abschlusz (151–144, ol. 157 u. 158).

Polyb. I 1, 5 τίς γὰρ οὖτως ὑπάρχει φαὐλος ἢ ὁάθυμος ἀνθρώπων ὃς οὐκ ἂν βούλοιτο γνῶναι, πῶς καὶ τίνι γένει πολιτείας ἐπικρατηθέντα σχεδὸν ἄπαντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην εν οὐχ ὅλοις πεντήκοντα καὶ τρισὶν ἔτεσιν (220—168) ὑπὸ μίαν ἀρχὴν ἔπεσε τὴν 'Ρωμαίων.

c. 3 ἄρξει δὲ τῆς πραγματείας ἡμῖν τῶν μὲν γρόνων

- όλυμπιὰς έκατοστή και τετταρακοστή, των δὲ πράξεων παρά μέν τοις Έλλησιν ό προσαγορευθείς Συμμαχικός πόλεμος, ον πρώτον έξήνεγκε μετ' 'Αχαιών πρὸς Αίτωλούς Φίλιππος . . ., παρά δὲ τοῖς τὴν 'Ασίαν κατοικοῦσιν ὁ περὶ Κοίλης Συρίας, ου 'Αυτίοχος και Πτολεμαΐος ὁ Φιλοπάτωρ έπολέμησαν πρός άλλήλους, έν δὲ τοῖς κατά τὴν Ἰταλίαν καὶ Λιβύην τόποις ό συστάς 'Ρωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις, ὃν οί πλετστοι προσαγορεύουσιν 'Αννιβαϊκόν. ταῦτα δ' έστὶ συνεχή τοῖς τελευταίοις τῆς 'Αράτου τοῦ Σικυωνίου συντάξεως (vgl. IIII 1. 9-2, 11). . . ἀπὸ δὲ τούτων τῶν καιρῶν οἶον εἰ σωματοειδή συμβαίνει γίγνεσθαι την Ιστορίαν, συμπλέκεσθαί τε τάς Ίταλικάς καὶ Λιβυκάς πράξεις ταῖς τε κατά τὴν 'Ασίαν καὶ ταις Ελληνικαις, και πρός εν γίγνεσθαι τέλος την άναφοράν άπάντων (vgl. IIII 28. V 105). διὸ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς αύτων πραγματείας από τούτων πεποιήμεθα των καιρών. --§ 8. αναγκατον ύπελαβομεν είναι συντάξασθαι ταύτην καί την έξης βίβλον ποὸ της ίστορίας, ΐνα μηδείς επιστάς έπ' αὐτὴν τὴν τῶν πραγμάτων έξήγησιν τότε διαπορή καὶ ζητή. ποίοις διαβουλίοις η ποίαις δυνάμεσι και χορηγίαις χρησάμενοι Ρωμαΐοι πρός ταύτας ώρμησαν τὰς ἐπιβολάς, δι' ών και της γης και της θαλάττης της καθ' ήμας έγένοντο πάσης έγκρατείς, άλλ' έκ τούτων των βίβλων και της έν ταύταις προκατασκευής δήλου ή . . .
- c. 5, 1 ὑποθησόμεθα δὲ ταύτης ἀρχὴν τῆς βίβλου τὴν πρώτην διάβασιν ἐξ Ἰταλίας Ῥωμαίων. αῦτη δ' ἐστὶ συνεχὴς μὲν τοῖς ἀφ' ὧν Τίμαιος ἀπέλιπε, πίπτει δὲ κατὰ τὴν δ' καὶ κ' πρὸς ταῖς φ' ὀλυμπιάδα (264). vgl. c. 12, 5 ff. 13, 1

 λέγειν ώρα περί τῶν προκειμένων, ἐπὶ βραχὸ καὶ κεφα- § 17. λαιωδώς προεκθεμένους τὰς ἐν τῆ προκατασκευῆ πράξεις... ΙΙ, 71, 7 ff. ΙΙΙ, 1, 9 των δέ κατά μέρος έν αὐτῆ (τῆ πραγματεία) γεγονότων άρχας μεν είναι συμβαίνει τούς προειρημένους πολέμους (τόν τε συμμαχικόν καὶ τὸν 'Αννιβαϊκόν, πρός δὲ τούτοις τὸν περί Κοίλης Συρίας πόλεμον), καταστροφήν δε και συντέλειαν την κατάλυσιν της έν Μακεδονία βασιλείας, χρόνον δε τον μεταξύ της άρχης και του τέλους έτη νγ΄. - περί ών ἀπὸ τῆς ρ΄ καὶ μ΄ ὀλυμπιάδος (220) ἀρξάμενοι τοιάνδε τινά ποιησόμεθα την έφοδον της έξηγήσεως. Es folgt c. 2. 3 die inhaltsangabe bis auf τον Περσικόν πόλεμου και την κατάλυσιν της έν Μακεδονία βασιλείας. c. 4 entwickelt, weshalb P, über dies sein ursprüngliches ziel hinausgegangen sei, bis zur zerstörung von Karthago und dem schlieszlichen misgeschicke von ganz Griechenland (c. 5, 6 τὸ κοινὸν ἀτύχημα πάσης τῆς Ἑλλάδος): § 13 ὑπὲρ ής (τῆς μετὰ ταῦτα πάλιν ἐπιγενομένης ταραχῆς καὶ κινήσεως) διά τὸ μέγεθος των έν αὐτῆ πράξεων καὶ τὸ παράδοξον των συμβαινόντων, τὸ δὲ μέγιστον διὰ τὸ των πλείστων μή μόνον αὐτόπτης, άλλ' ών μεν συνεργός, ών δε καί χειριστής γεγονέναι προήχθην οίον άρχην ποιησάμενος άλλην γράφειν.

Aus dem epilog XXXVIIII 19 (XL 14) έξεθέμεθα . . έν ἀρχαῖς ὅτι τῆς μὲν προκατασκευῆς ποιησόμεθα τὴν ἀρχήν, ἀφ' ὧν Τίμαιος ἀπέλιπεν . . . έπηγγειλάμεθα διότι πάλιν ἀπό τούτων τὧν καιρῶν ἀρξάμενοι, καθ' οὖς ἦν ὀλυμπιὰς ἐνάτη καὶ τριακοστὴ πρὸς ταῖς έκατόν (224), διέξιμεν τὰς κοινὰς τῆς οἰκουμένης πράξεις, περιγράφουτες κατ' ὀλυμπιάδας καὶ διαιροῦντες κατ' ἔτος καὶ συγκρίνοντες ἐκ παραβολῆς τὰς καταλλήλους ἕως τῆς Καρχηδόνος ἀλώσεως καὶ τῆς 'Αχαιῶν καὶ 'Ρωμαίων περὶ τὸν 'Ισθμὸν μάχης, ἔτι δὲ τῆς ἐπιγενομένης ἐκ τούτων ἀποκαταστάσεως περὶ τοὺς Έλληνας.

ίστορία καθολική καὶ κοινή VIII 4, 11. ἀποδεικτική: III 1, 3 πειρασόμεθα τοὺς προειρημένους πολέμους καὶ τὰς αίτίας έξ ὧν ἐγένοντο . . . μετ' ἀποδείξεως έξαγγέλλειν. II 37, 3.

ίστορία πραγματική. ΙΧ 1. 2; c. 1, 6: τάλλα μέρη τῆς ίστορίας ἀποδοκιμάσαντες αὐτὰ τὰ κατὰ τὰς πράξεις (§ 4 τῶν ἐθνῶν καὶ πόλεων καὶ δυναστῶν) προειλόμεθα γράφειν.

Polybios ist stoiker von der richtung des Panaetios.

§ 17. VI 56 καί μοι δοκεῖ τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὀνειδιζόμενον, τοῦτο συνέχειν τὰ Ῥωμαίων πράγματα, λέγω δὲ
τὴν δεισιδαιμονίαν ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ ἐκτετραγώδηται καὶ
παρεισήκται τοῦτο τὸ μέρος παρ' αὐτοῖς εἰς τε τοὺς κατ'
ἰδίαν βίους καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ὥστε μὴ καταλιπεῖν
ὑπερβολήν . . . . . οἱ παλαιοὶ δοκοῦσί μοι τὰς περὶ θεῶν ἐννοίας καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν ἐν ἄδου διαλήψεις οὐκ εἰκῆ καὶ ὡς
ἔτυχεν εἰς τὰ πλήθη παρεισαγαγεῖν, πολὺ δὲ μᾶλλον οἱ νῦν
εἰκῆ καὶ ἀλύγως ἐκβάλλειν αὐτά. XVI 12, 9.

Β. Hirzel unters. zu Ciceros phil, schr. II 2 Leidz. 1882.

Cic. de rep. II 14, 27 sequamur enim potissimum Polybium nostrum, quo nemo fuit in exquirendis temporibus diligentior.

Polybios benutzte urkunden, z. b. die römisch-karthagischen verträge III 22—28; Hannibals bericht im tempel der Hera am lakinischen vorgebirge bei Kroton c. 33, 18. 56, 4.

Polybios urteilt herbe über frühere geschichtschreiber — Ephoros Kallisthenes Timaeos — namentlich im XII. buche. über Philinos und Fabius als geschichtschreiber des ersten punischen krieges I 14. 15; über Fabius darstellung des Hannibalischen krieges III 8-9, 5. über andere schriftsteller des Hannibalischen krieges (Chaereas und Sosilos) s. III 20.

ΠΙ 47 ἔνιοι δὶ τῶν γεγραφότων περὶ τῆς ὑπερβολῆς ταύτης (Hannibals alpenübergang) .. καταστροφὴν οὐ δυνάμενοι λαμβάνειν οὐδ' ἔξοδον τοῦ ψεύδους θεούς καὶ θεῶν παϊδας εἰς πραγματικὴν ἱστορίαν παρεισάγουσιν. vgl. XVI 12. Xiphilinos p. 41 St. (Dio Cassius ed. L. Dindorf V 51, 9) τῷ Πολυβίω —, ὅστις ... οὐδαμοῦ τερατολογῶν φαίνεται οὐδὲ σημεῖα ταῖς λοιπαῖς πόλεσι πρὸ τῶν συμφορῶν γενόμενα διηνούμενος.

Polyb. III 48, 12 ήμεῖς δὲ περὶ τούτων εὐθαρσῶς ἀποφαινόμεθα διὰ τὸ περὶ τῶν πράξεων παρ' αὐτῶν Ιστορηκέναι τῶν παρατετευχότων τοῖς καιροῖς, τοὺς δὲ τόπους κατωπτευκέναι καὶ τῆ διὰ τῶν Αλπεων αὐτοὶ κεχρῆσθαι πορεία γνώσεως ἕνεκα καὶ θέας. IV 2, 2 von den hellenischen begebenheiten.. διὰ τὸ καὶ τοὺς χρόνους οὕτω συντρέχειν τοὺς έξῆς καὶ τοὺς πίπτοντας ὑπὸ τὴν ἡμετέραν Ιστορίαν ῶστε τοὺς μὲν καθ' ἡμᾶς εἶναι, τοὺς δὲ κατὰ τοὺς πατέρας ἡμῶν εξ οὖ συμβαίνει τοῖς μὲν αὐτοὺς ἡμᾶς παραγεγονέναι, τὰ δὲ παρὰ τῶν ἑορακότων ἀκηκοέναι.

Über die reisen des Polybios vgl. II 14 ff. IIII 40, 1—3. § 17. III 59, 7 τὸ πλεῖον τούτου χάριν ὑπεδεξάμεθα τὰς κακοπαθείας καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς συμβάντας ἡμῖν ἐν πλάνη τῆ κατὰ Λιβύην καὶ κατ᾽ Ἰβηρίαν, ἔτι δὲ Γαλατίαν καὶ τὴν ἔξωθεν ταὐταις ταῖς χώραις συγκυροῦσαν θάλατταν, ἵνα διοφθωσάμενοι τὴν τῶν προγεγονότων ἄγνοιαν ἐν τούτοις γνώριμα ποιήσωμεν τοῖς Ἔλλησι καὶ ταῦτα τὰ μέρη τῆς οἰκουμένης. Plin. NH V 9 Scipione Aemiliano res in Africa gerente Polybius annalium conditor ab co accepta classe scrutandi illius orbis gratia circumvectus prodidit . . . Ausschlieszlich geographischen und chorographischen inhaltes war b. XXXIIII. Max. Schmidt, de Polybii geographia. Berlin 1875.

Paus. VIII 30, 8 Μεγαλοπολίταις δὲ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐστὶν ὅπισθεν τοῦ περιβόλου τοῦ ἀνειμένου τῷ Λυκαίᾳ Διὶ ἀνὴρ ἐπειργασμένος ἐπὶ στήλη, Πολύβιος Λυκόρτα· γέγραπται δὲ καὶ ἐλεγεῖα ἐπ' αὐτῷ λέγουτα, ὡς ἐπὶ γῆν καὶ θάλασσαν πᾶσαν πλανηθείη, καὶ ὅτι σύμμαχος γένοιτο Ῥωμαίων καὶ παύσειεν αὐτοὺς ὀργῆς ἐς τὸ Ἑλληνικόν . . . Ἑλλήνων δὲ ὁπόσαι πόλεις ἐς τὸ ᾿Αχαϊκὸν συνετέλουν, παρὰ Ῥωμαίων εΰραντο αὐται Πολύβιόν σφισι πολιτείας τε καταστήσασθαι καὶ νόμους θεῖναι. vgl. c. 37, 2. 9, 1. 44, 5. 48, 8. Polyb. XXXVIIII 14 ff. (XL 8 ff.). Basis zu Olympia mit der inschrift (Dittenberger syll. 243): ἡ πόλις ἡ Ἡλείων Πολύβιον Λυκόστα Μεγαλοπολείτην.

[Lukian.] makrob. 22 Πολύβιος δὲ ὁ Λυπόστα Μεγαλοπολίτης ἀγοόθεν ἀνελθών ἀφ' ἵππου κατέπεσε καὶ ἐκ τούτου 
νοσήσας ἀπέθανεν ἐτῶν δύο καὶ ὀγδοήκοντα.

Erhalten ist b. I-V, die geschichte von 264-216, und die hälfte des VI. buches, von der römischen verfassung; aus den übrigen büchern nur bruchstücke. vgl. u. § 129.

Cic. de off. III 32, 113 Polybius, bonus auctor in primis. Liv. XXX 45, 5 hunc regem (Syphacem) in triumpho ductum Polybius haudquaquam spernendus auctor tradit. XXXIII 10, 10 Polybium secuti sumus, non incertum auctorem cum omnium Romanarum rerum tum praecipue in Graecia gestarum.

Für die zeit vom ausgange des Hannibalischen krieges bis zur auflösung des achäischen bundes ist Polybios sowohl von den späteren griechischen schriftstellern als von Livius als gewährsmann angesehen und ausgeschrieben worden, namentlich für die begebenheiten in Griechenland und den § 17. hellenisierten ländern. Livius benutzt vom 31. buche an abschnittweise Polybios und die römischen annalen.

Auch in der zeit des Hannibalischen krieges schildert Livius nach Polybios die kämpfe um Tarent und Syrakus und die vorgänge in Griechenland. Streitig ist ob Livius für den groszen krieg in Italien, Spanien und Africa Polybios benutzte.

Dies ist behauptet von F. Lachmann, de fontib, hist. T. Livii. II 7-14. Gött. 1828. K. Peter, üb. d. qu. d. XXI. und XXII. buchs des L. Naumb. 1863. kr. d. qu. der RG, s. 82. Ed, Wölfflin, Antiochus u. Coelius Antipater. Winterthur 1872 (s. 81 f.) u. a.; in abrede gestellt von B. G. Niebuhr, vortrüge üb. RG hgg. v. Isler I 49. K. W. Nitzsch, Kieler monatsschr. 1854 s. 67. annal. s. 13. H. Nissen, qu. d. IV u. V dekade des L. s. 84. W. Michael, de ratione qua Livius in III. decade opere Polybiano usus sit. Bonn 1867. K. Böttcher, qu. d. L. im XXI u. XXII b. Leipz. 1869 (jhb. suppl. V 351) u. a. O. Hirschfeld (zeitschr. f. österr. gymn. 1878 s. 1) vermuthete dasz Livius eine epitome aus Polybios benutzte.

Suid.: Βοούτος — ἔγοαψεν ἐπιστολὰς καὶ τῶν Πολυβίου τοῦ ἱστορικοῦ βίβλων ἐπιτομήν. vgl. Plut. Brut. 4.

Suid.: Σαύλαξ Καουανδεύς . . . . . άντιγοαφὴν ποὸς τὴν Πολυβίου Ιστορίαν.

Fortsetzungen der Polybianischen geschichte von Poseidonios und Strabon s. u. § 35, 50.

Zeitgenossen des Polybios: Zenon von Rhodos (I § 51), Poseidonios verfasser einer geschichte des königs Perseus (Plut. Aem. 19), Apollodoros von Athen (I § 53). Ferner Agatharchides von Knidos, der in Alexandria lebend eine geschichte von Europa in 49 bb. (bis 168?), von Asien in 10 bb., endlich hoch betagt περὶ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης 5 bb. schrieb. Von den geschichtswerken sind geringe bruchstücke (Müller FHG. III 190), von dem geographischen umfassende auszüge (Müller geogr. gr. min. I LIV. 111—195) erhalten.

# III. Vom tribunat des Ti. Sempronius Gracchus bis zum ende der bürgerkriege 133—30 v. Chr.

Römische geschichtschreiber.

## § 18. L. Calpurnius Piso Frugi.

Herm. Liebaldt, de L. Pisone annalium scriptore. Naumburg 1836. 4.
M. Hertz, phil.-klin. streifzug s. 13 ff. Niebuhr, RG. I 261. 263.
II 10 f. HPeter CLXXXVIII, 118. fr. 76.

Piso tribun 149 consul 133 censor 120 v. Chr., bekämpfte die gesetzesanträge des C. Gracchus, schrieb *annales* in sieben büchern vom ursprunge Roms bis zu seiner zeit.

Cic. Brut. 27, 106 L. enim Piso tribunus plebis legem primus de pecuniis repetundis Censorino et Manilio consulibus tulit . . . Piso et causas egit et multarum legum aut auctor aut dissuasor fuit; isque et orationes reliquit, quae iam evanuerunt, et annales sane exiliter scriptos. vgl. de leg. I 2, 6. de orat. II 12, 51—53.

Auf Piso beruft sich Dionys, I 79 (o. s. 13) II 38—40 (über Tarpeja). IV 7 ἔχει δὲ καὶ ἄλλας τινὰς τὸ πρᾶγμα (die ansetzung von Aruns und Lucius als söhnen des Tarquinius Priscus) ἀτοπίας, ἃς ἄπαντες ἡγνόησαν οἱ τὰ Ῥωμαϊκὰ συνταξάμενοι πλὴν ένός, οὖ μετὰ μικρὸν ἐρῶ τοὔνομα... τούτων δὴ τῶν ἀδυνάτων τε καὶ ἀτόπων ἕκαστα ἐπιλογιζόμενος οὖς νίοὺς εἶναι Ταρκυνίου γράφω τοὺς παϊδας ἀλλὶ νίωνούς, Λευκίφ Πείσωνι τῷ Φρυγὶ συγκαταθέμενος, ἐκεῖνος γὰρ ἐν ταῖς ἐνιαυσίοις πραγματείαις τοῦτο ἱστόρηκε μόνος. 15 ὡς δὲ Πείσων Λεύκιος ἐν τῷ πρῶτη τῶν ἐνιαυσίων ἀναγραφῶν ἰστορεῖ... (von der statistik des Servius Tullius). XII 4 (von Sp. Maelius). XII 9 von den sühnungen bei der pest 399 v. Chr.

Varro. de ling. lat. V 149 Piso in annalibus scribit, Sabino bello, quod fuit Romulo et Tatio, virum fortissimum Mettium Curtium Sabinum, cum Romulus cum suis ex superiore parte impressionem fecisset, in locum palustrem, qui tum fuit in foro antequam cloacae sunt factae, secessisse atque ad suos in Capitolium (se) recepisse. ab eo lacum invenisse nomen. vgl. Dion. II 42. Liv. I 12.

Gell. N. A. XI 14 simplicissima suavitate et rei et ora-Schaefer, Quellenkunde. 2. abteil. 3 § 18. tionis L. Piso Frugi usus est in primo annali, cum de Romuli regis vita atque victu scriberet. ea verba, quae scripsit, haec sunt: 'Eundem Romulum dicunt ad cenam vocatum ibi non multum bibisse, quia postridie negotium haberet. ei dicunt: Romule, si istud omnes homines faciant, vinum vilius sit. his respondit: immo vero carum, si quantum quisque volet, bibat; nam ego bibi quantum volui'.

Plin. NH II 140 vetus fama Etruriae est.. evocatum (fulmen) et a Porsina suo rege. et ante eum a Numa saepius hoc factitatum in primo annatium suorum tradidit L. Piso, gravis auctor, quod imitatum parum rite Tullum Hostilium ictum fulmine. XXVIII 14 L. Piso primo annatium auctor est, Tullum Hostilium regem ex Numae libris eodem quo illum sacrificio Iovem caelo devocare conatum, quoniam parum rite quaedam feciset, fulmine ictum. XIII 84—87 (von den 181 v. Chr. aufgefundenen büchern Numas): hoc idem tradit Piso Censorius primo commentariorum, sed libros septem iuris pontificii, totidem Pythagoricos fuisse; Tuditanus quattuordecim Numae decretorum fuisse.

Liv. I 55, 8 von der zu den substructionen des Capitols verwandten pometinischen beute: eo magis Fabio, praeterquam quod antiquior est, crediderim quadraginta ea sola talenta fuisse quam Pisoni, qui quadraginta milia pondo argenti seposita in eam rem scribit. Dem letzteren folgt Dion. IV 50.

Liv. II 58, 1 (471 v. Chr.) tum primum tributis comitiis creati tribuni sunt. numero etiam additos tres, perinde ac duo antea fuerint, Piso auctor est. nominat quoque tribunos Cn. Siccium L. Numitorium M. Duellium Sp. Icilium L. Mecilium.

Liv. IX 44, 2 (305 v. Chr.) creati consules L. Postumius Ti. Minucius. hos consules Piso Q. Fabio et P. Decio suggerit biennio exempto, quo Claudium Volunniumque et Cornelium cum Marcio consules factos tradidimus. memoriane fugerit in annalibus digerendis an consulto binos consules falsos ratus transcenderit, incertum est. X 9, 12 id ne pro certo ponerem, vetustior annalium auctor Piso effecit. XXV 39, 15.

Gell. VII 9 (304 v. Chr.) quod res videbatur memoratu digna, quam fecisse Cn. Flavium Anni filium aedilem curulem L. Piso in tertio annali scripsit, eaque res perquam pure et venuste narrata a Pisone, locum istum totum huc ex Pisonis annali transposuimus . . . vgl. Liv. IX 46. Plin. XXXIII 17—19.

Censor. de die nat. 17, 13 testis est Piso, in cuius annali § 18. septimo scriptum est sic: Roma condita anno DC septimum occipit saeculum his consulibus, qui proximi sunt: consules M. Aemilius M. filius Lepidus C. Popilius II absens (158 v. Chr.).

Plin, XVII 244 nec non et Romae in Capitolio in ara Iovis bello Persei enata palma victoriam triumphosque portendit. hac tempestatibus prostrata eodem loco ficus enata est M. Messalae C. Cassi censorum lustro (154 v. Chr.), a quo tempore pudicitiam subversam Piso gravis auctor prodidit. Fest. p. 285, 25.

Cic. ad fam. IX 22, 2 at vero Piso ille Frugi in annalibus suis queritur adulescentes peni deditos esse.

### § 19. C. Sempronius Tuditanus.

HPeter CCX. 142. fr. 89.

Quaestor 145 praetor 132 cos, 129 v. Chr. triumph. de Iapudibus.

Cie. Brut. 25, 95 Gaius Tuditanus cum omni vita atque victu excultus atque expolitus, tum eius elegans est habitum etiam orationis genus.

Dionys. I 11 von den Aborigines: οἱ δὲ λογιώτατοι τῶν 'Ρωμαϊκῶν συγγραφέων, ἐν οἶς ἐστὶ Πόρχιός τε Κάτων . . καὶ Γάιος Σεμπρώνιος καὶ ἄλλοι συζνοί κτέ. S. 23.

Ascon. in Cic. Cornel. p. 68, 13 K. ceterum quidam non duo tribunos plebis, ut Cicero dicit, sed quinque tradunt creatos tum (494 v. Chr.) esse, singulos ex singulis classibus. sunt tamen, qui eundem illum duorum numerum quem Cicero ponant: inter quos Tuditanus et Pomponius Atticus, Livius quoque noster (II 33, 2). idem hic et Tuditanus adiciunt tres praeterea ab illis duobus sibi collegas creatos esse. nomina duorum, qui primi creati sunt, haec traduntur: L. Sicinius L. f. Velutus (Bellovtos Dion. H.), L. Albinius C. f. Paterculus.

Gell. N. A. VII 4, 1 quod satis celebre est de Atilio Regulo, id nuperrime legimus in Tuditani libris . . . von den qualen des Regulus,

Plut. Flamin. 14 ἀναγράφουσιν οί περί Τουδιτανόν von dem triumphe des T. Quinctius Flamininus 194 v. Chr.

Er verfaszte auch *libri magistratuum*, von denen Macrob. sat. I 13, 21 b. III (über intercalation) Gell. XIII 15, 4 b. XIII (über imperium maius) citieren.

#### § 20. C. Fannius M. f. Strabo.

Th. Mommsen CIL I p. 158. HPeter CCII. 138 fr. 87. O. Hirschfeld, Wiener stud. 1884, s. 127.

Fannius, jugendfreund des Ti. Gracchus, schwiegersohn des C. Laelius, zuhörer des stoikers Panaetios, ward auf betrieb des C. Gracchus zum consul erwählt, trat aber in seinem consulate (122 v. Chr.) zu der partei der optimaten über.

Cic. Brut. 26, 99—102 will irrtümlich zwei schriftsteller d. n. unterscheiden: horum aetatibus adiuncti duo C. Fannii, C. et M. filii, fuerunt; quorum Gai filius, qui consul cum Domitio fuit (122 v. Chr.), unam orationem de sociis et nomine Latino contra C. Gracchum reliquit, sane et bonam et nobilem (Jul. Victor in d. Rhet. lat. min. ed. Halm p. 402): . . . praesertim eum Fannius numquam sit habitus elinguis. nam et causas defensitavit et tribunatus eius (c' 142 v. Chr.) arbitrio et auctoritate P. Africani gestus non obscurus fuit. alter autem C. Fannius, M. filius, C. Laelii gener, et moribus et ipso genere dicendi durior. is soceri instituto . . . Panaetium audiverat. eius omnis in dicendo facultas ex historia ipsius non ineleganter scripta perspici potest, quae neque nimis est infans neque perfecte diserta. vgl. ad Att. XII 5, 3.

Cic. de legg. I 2, 6 post annales pontificum maximorum.. si aut ad Fabium aut ad.. Catonem aut ad Pisonem aut ad Fannium aut ad Vennonium (vgl. ad Att. XII 3, 1, nur noch Dion. IV 15 erwähnt) venias, quamquam ex his alius alio plus habet virium, damen quid tam exile quam isti omnes?

Citiert wird das VIII. buch der annalen. Die fragmenta beziehen sich nur auf gleichzeitige begebenheiten. Fannius galt als der zuverlässigste gewährsmann für die zeit der Gracchischen bewegungen.

Victorin, in Cic. Rhet. I p. 57 Or. (Sallust, hist. I fr. 3 p. 4 Kr.) Sallustius — tribuit — Catoni brevitatem, Fannio vero veritatem.

Plut. Ti. Graechus 4 von der erstürmung von Karthago: (ὁ Τιβέριος) τῶν νέων πάντων ἐπρώτευεν εὐταξία καὶ ἀνδρία: καὶ τοῦ γε τείχους ἐπέβη τῶν πολεμίων πρῶτος, ῶς φησι Φάννιος, λέγων καὶ αὐτὸς τῷ Τιβερίω συνεπιβῆναι καὶ συμμετασχεῖν ἐκείνης τῆς ἀριστείας.

Cic. Brut. 21, 81 Q. Metellus, is cuius quattuor filii consulures fuerunt, in primis est habitus eloquens, qui pro L. Cotta

dixit accusante Africano, cuius et aliue sunt orationes et contra § 20. Ti. Gracchum exposita est in C. Fanni annalibus (133 v. Chr.). vgl. Plut. a. a. o. 14.

M. Brutus fertigte eine epitome Fannianorum an. Cic. ad Att. XII 5, 3.

#### § 21. L. Coelius Antipater.

B. A. Nanta et Guil. Groen van Prinsterer i. d. comment. acad. Lugd,
Bat. 1821 s. O. Meltzer, de L. Coelio Antipatro. Leipz. 1867.
E. Wölfflin, (Antiochus v. Syrakus und) Coelius Antipater.
Winterthur 1872 s. 22 ff. Otto Gilbert, die fragmente des L. Coelius Antipater. Jhb. Suppl. X 363. Wilh. Sieglin, die fragmente des L. Coelius Antipater. ebend, XI 1--92. G. F. Unger Phil. XL 183. Thaddaeus Zieliński, die letzten jahre des 2. pun. krieges. Leipz. 1880. HPeter CCXIII. 147. fr. 98.

Coelius schrieb die geschichte des Hannibalischen krieges belli Punici libri I—VII, von den grammatikern als annales, auch als historiae citiert.

Cic. orat. 69, 229 sed magnam exercitationem res flagitat, ne quid corum, qui genus hoc secuti non tenuerunt, simile faciamus, ne aut verba traiciamus aperte, quo melius aut cadat aut volvatur oratio: quod se L. Caclius Antipater in procemio belli Punici nisi necessario facturum negat . . . . et hic quidem, qui hanc a Lactio (so codd., L. Actio Popma, vgl. Frid. Marx, studia Luciliana. Bonn 1882 s. 97), ad quem scripsit, cui se purgat, veniam petit, et utitur ca traiectione verborum et nihilo tamen aptius explet concluditque sententias. de legg, I 2, 6 Fanni actati coniunctus Antipater paulo inflavit vehementius habuitque vires agrestis ille quidem atque horridas, sine nitore ac palaestra, sed tamen admonere reliquos potuit, ut adcuratius scriberent. de orat. II 12, 54 paululum se erexit et addidit historiae maiorem sonum vocis vir optimus Crassi familiaris Antipater, ceteri non exornatores rerum sed tantum modo narratores fuerunt. Est, inquit Catulus, ut dicis, sed iste ipse Caelius neque distinxit historiam varietate locorum neque verborum collocatione et tractu orationis leni et aequabili perpolivit illud opus; sed ut homo neque doctus neque maxime aptus ad dicendum, sicut potuit, dolavit; vicit tamen, ut dicis, superiores. Brut. 26, 102: L. Caelius Antipater scriptor, quemadmodum videtis, fuit ut illis temporibus luculentus iuris valde peritus multorum etiam ut L. Crassi (geb. 140 † 91 v. Chr.) magister.

§ 21. Pompon. de orig. iuris Dig. I 2, 2, 40 Coelius Antipater, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae quam scientiae iuris operam dedit.

Front, ep. ad Caes. IV 3 p. 62 N. Ennius eumque studiose aemulatus L. Coelius (in dem periculum verba industriosius quaerendi).

Vell. II 9, 4 vetustior Sisenna fuit Caelius.

Coelius gründete seine darstellung auf römische und auf punische berichte, von letzteren namentlich auf Silenos (I § 52).

Priscian. VIII p. 383 H. Coelius: ex scriptis eorum qui veri arbitrantur.

Liv. XXI 46, 10 von der lebensrettung des P. Scipio in dem gefechte am Ticinus: servati consulis decus Coelius ad servum natione Ligurem delegat: malim equidem de filio verum esse, quod et plures tradidere auctores et fama obtinuit.

Gell. X 24, 6 suppetit etiam Coelianum illud ex libro historiarum secundo: 'Si vis mihi equitatum dare et ipse cum cetero exercitu me sequi, diequinti Romae in Capitolium curabo tibi cena sit cocta'. Aus Cato's origines s. o. s. 24.

Liv. XXVII 27, 12 (208 v. Chr.) vom tode des M. Marcellus: multos circa unam rem ambitus fecerim, si, quae de Marcelli morte variant auctores, omnia exegui velim. ut omittam alios, Coelius triplicem gestae rei ordinem edit: unam traditam fama, alteram scriptam laudatione filii, qui rei gestae interfuerit, tertiam, quam ipse pro inquisita ac sibi conperta adfert.

Träume, zeichen und wunder:

Cie. de divin. I 24 redeamus ad somnia. Hannibalem Caelius scribit, cum columnam auream, quae esset in fano Iunonis Laciniae, auferre vellet ..., ei secundum quietem visam esse Iunonem praedicere; ne id faceret, minarique, si fecisset, se curaturam, ut eum quoque oculum, quo bene videret, amitteret; idque ab homine acuto non esse neglectum .... hoc item in Sileni, quem Caelius sequitur, Graeca historia est; is autem diligentissime res Hannibalis persecutus est: Hannibalem, cum cepisset Saguntum, visum esse in somnis a Iove in deorum concilium vocari, quo cum venisset, Iovem imperavisse, ut Italiae bellum inferret ducemque ei unum e concilio datum, quo illum utentem cum exercitu progredi coepisse. tum ei ducem illum praecepisse, ne respiceret, illum autem id diutius facere non potuisse elatumque

cupiditate respexisse: tum visam beluam vastam et immanem, § 21. circumplicatam serpentibus, quacunque incederet, omnia arbusta virgulta tecta pervertere, et eum admiratum quaesisse de deo, quodnam illud esset tale monstrum: et deum respondisse, vastitatem esse Italiae, praecepisseque ut pergeret protinus; quid retro atque a tergo fieret, ne laboraret. vgl. Liv. XXI 22, 5—9. Sil. It. III 168-214. Zonar. VIII 22 p. 4084.

Ebendas. I 26 beispiele von traumgesichten: omnes hoc historici, Fabii, Gellii, sed proxume Caelius; cum bello Latino ludi votivi maximi primum fierent (490 v. Chr.) . . . itaque somnio comprobato a senatu ludos illos iterum instauratos memoriae proditum est. C. vero Gracchus multis divit, ut scriptum apud eundem Caelium est, sibi in somnis quaesturam pete(re not)enti Tiberium fratrem visum esse dicere, quam vellet cunctaretur, tamen codem sibi leto, quo ipse interisset, esse pereuudum, hoc, ante quam tribunus plebi C. Gracchus factus esset, et se audisse scribit Caelius et dixisse multis. vgl. Val. M. I 7, 6 . . . . Caelius etiam, certus Romanae historiae auctor, sermonem de ea re ad suas aures illo adhuc vivo pervenisse scribit.

Cie. de nat. deor. II 3, 8 C. Flaminium Caclius religione neglecta cecidisse apud Trasumennum scribit cum magno rei publicae volnere. de divin. I 35 quid? bello Punico secundo nonne C. Flaminius consul iterum (217 v. Chr.) neglexit signa rerum futurarum magna cum clade rei publicae? . . . itaque tribus iis horis concisus exercitus atque ipse interfectus est. magnum illud etiam quod addidit Caetius, eo tempore ipso, cum hoc calamitosum proetium fieret, tantos terrae motus in Liguribus Gallia compluribusque insulis totaque in Italia factos esse, ut multa oppida corruerint, multis locis tabes factae sint terraeque desiderint fluminaque in contrarias partes fluxerint atque in amnes mare influxerit. vgl. Liv. XXII 3, 11. 5, 8. Plut. Fab. 3. Zonar VIII 25 p. 413\*.

Im I. buche erzählte Coelius die hispanischen kriege der Punier und die einnahme von Sagunt, ferner die ersten beiden feldzüge Hannibals in Italien; im II. die schlacht bei Cannae; III begann mit dem jahre 214 v. Chr.; im VI. ward die landung Scipios in Afrika geschildert 204 v. Chr.; VII umfaszte die letzten jahre des krieges.

Phantastische schilderung der überfahrt und landung des P. Scipio: Liv. XXIX 25, 3, 27, 14.

§ 21. Das geschichtswerk des Coelius bildet die grundlage der späteren darstellungen des zweiten punischen krieges. Livius nennt ihn eilfmal und einmal Silenos (bei der einnahme von Neu-Karthago) XXVI 49, 3.

Über Plutarch vgl. Wilh. Soltau, de fontibus Plutarchi in secundo bello Punico enarrando. Bonn 1870, über Dio Max Posner, quibus auctoribus in bello Hannibalico enarrando usus sit Dio Cassius. Bonn 1874.

M. Brutus fertigte eine epitome Caelianorum an, Cic. ad Att. XIII 8.

Spartian. Hadr. 16, 6 Hadrianus amavit . . genus vetustum dicendi . . Sallustio Coelium praetulit.

#### § 22. Sempronius Asellio.

Nipperdey Philol, VI 134 (opusc. 403). W. Stelkens, der röm, geschichtschr. S. A. Crefeld 1867. 4. HPeter CCXXXXVIII. 178. fr 108.

Asellio, trib. mil. im numantinischen kriege 134 v. Chr., schrieb *historiae* (oder *rerum gestarum libri*), wenigstens 14 bücher.

Cic. de legg. I 2, 6 ecce autem successere huic (Caelio) Gellii (codd. belli), Clodius, Asellio: nihil ad Caelium, sed potius ad antiquorum languorem et inscitiam.

Gell. V 18, 7-9 - scriptum est in libro Semproni Aseltionis primo -: 'verum inter eos', inquit, 'qui annales relinquere voluissent, et eos, qui res gestas a Romanis perscribere conati essent, omnium rerum hoc interfuit: annales libri tantum modo quod factum quoque anno gestum sit, ea demonstrabant ita, quasi qui diarium scribunt, quam Graeci ἐφημερίδα vocunt. nobis non modo satis esse video, quod factum esset, id pronuntiare, sed etiam, quo consilio quaque ratione gesta essent, demonstrare'. Paulo post idem Asellio in codem libro: 'nam neque alacriores', inquit, 'ad rempublicam defendundam neque segniores ad rem perperam faciundam annales libri commovere quicquam possunt, scribere autem bellum initum quo consule et quo confectum sit et quis triumphans introierit ex co, et co libro quae in bello gesta sint non praedicare aut interea quid senatus decreverit aut quae lex rogatiove lata sit, neque quibus consiliis ea gesta sint iterare: id fabulas pueris est narrare, non historias scribere'.

Ders. XIII 3, 6 . . . cum legerem Sempronii Aseltionis veteris scriptoris quartum ex historia librum, in quo de P. Afri-

cano Pauli filio ita scriptum est: 'nam se patrem suum audisse § 22. dicere L. Aemilium Paulum, neminem bonum imperatorem signis conlatis decertare, nisi summa necessitudo aut summa occasio data essel'.

Ders. II 13 . . . in libro Sempronii Asellionis rerum gestarum quinto . . is Asellio sub P. Scipione Africano tribunus militum ad Numantiam fuit resque eas, quibus gerendis ipse interfuit, conscripsit. eius verba de Ti. Graccho tribuno pl., quo in tempore interfectus in Capitolio est, haec sunt: 'nam Gracchus domo cum proficiscebatur, numquam minus terna aut quaterna milia hominum sequebantur'. atque inde infra de eodem Graccho sic scripsit: 'orare coepit id quidem, ut se defenderent liberosque suos; cum quem virile secus tum in eo tempore habebat, produci iussit populoque commendavit prope flens'. vgl. App. b. c. I 14.

Ders. I 13, 10 von P. Crassus Mucianus (cos. 131 v. Chr.): is Crassus a Sempronio Asellione et plerisque aliis historiae Romanae scriptoribus traditur habuisse quinque rerum bonarum maxima et praecipua: quod esset ditissimus, quod nobilissimus, quod cloquentissimus, quod iuris consultissimus, quod pontifex maximus....

Ders, XIII 22, 8 Sempronius Asellio in tibro rerum gestarum XIIII: 'crepidarium', inquit, 'cultellum rogavit a crepidario sutore'. vgl. App. b. c. I 36 von der ermordung des volkstribunen M. Livius Drusus 91 v. Chr.

# § 23. Cn. Gellius.

Nipperdey Philol. VI 131 (opusc. 399). HPeter CCXXXVIII. 165. fr. 92. Cn. Gellius schrieb *annales* von den ältesten zeiten an, deren 97. buch citiert wird.

M. Cato hielt eine rede pro L. Turio contra Cn. Gellium Gell. XIV 2, 21.

Cic. de legg. I 2, 6 ecce autem successere huic (Antipatro) Gellii (codd. belli), Clodius, Asellio: nihil ad Caelium, sed potius ad antiquorum languorem et inscitiam. Dion. I 7.

Cic. de divin. I 26, 55 von den ludi votivi 264 v. Chr.: omnes hoc historici, Fabii, Gellii, sed proxime Caclius: cum bello Latino ludi votivi maximi primum fierent sqq.

Censor. de die nat. 17, 11 von den vierten ludi saeculares: at Piso Censorius et Cn. Gellius sed et Cassius Hemina, § 23. qui illo tempore vivebat, post annum factos tertium adfirmant, Cn. Cornelio Lentulo L. Mummio Achaico consulibus, id est anno DCVIII (146 v. Chr.).

Mar. Victor. VI p. 23 K. repertores litterarum Cadmus ex Phoenice in Graeciam et Evander ad nos transtulerunt a b c d e [h] i k l m n o p [q] r s t u litteras, numero XVI. postea quasdam a Palamede et alias a Simonide adiectas implesse numerum XXIIII grammatici, praeterea Demetrius Phalereus, Hermocrates, ex nostris autem Cincius Fabius Gellius tradiderunt.

Plin. NH VII 198 mensuras et pondera (invenit) Phidon Argivus aut Palamedes, ut maluit Gellius. Plin. ind. auct. l. VII p. 26 S. Gnueo Gellio.

Serv. in Aen. VIII 638 Cato autem et Gellius a Sabo Lace-dacmonio trahere eos (Sabinos) originem referent.

Dionys. II 31 vom raube der Sabinerinnen: ταῦτα δὲ γενέσθαι τινὲς μὲν γράφουσι κατὰ τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν τῆς 'Ρωμύλου ἀρχῆς, Γναῖος δὲ Γέλλιος κατὰ τὸν τέταρτον · ὅ καὶ μἄλλον εἰκός.

Gell. XIII 23, 13... Cn. Gellii annalem tertium, in quo scriptum est, Hersiliam cum apud T. Tatium verba faceret pacemque oraret, ita precatam esse: Neria Martis, te obsecro sqq.

Dion. Η 76 ετελεύτησε (Νόμας), — γενεάν — καταλιπών, ώς — Γέλλιος Γναΐος ίστορεί θυγατέρα μόνην, έξ ής έγένετο "Αγκος Μάρκιος ὁ τρίτος ἀπ' εκείνου γενόμενος 'Ρωμαίων βασιλεύς.

Gellius und C. Licinius Macer: Dionys, IV 6 παραγίνεται δ' εἰς Ῥωμην (Ταρχύνιος) "Αγκου Μαρχίου βασιλεύοντος, ώς μὲν Γέλλιος ίστορεῖ κατὰ τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν τῆς βασιλείας, ώς δὲ Λικίννιος γράφει κατὰ τὸν ὅγδοον. ἔστω δὴ κατὰ τοῦτον ἐληλυθώς τὸν ἐνιαυτὸν καθ' ὂν γράφει Λικίννιος, καὶ μὴ πρότερον ἐν ὑστέρω μὲν γὰς οὐκ ἄν εἴη χρόνω παραγεγονώς, εἶγε δὴ κατὰ τὸν ἔνατον ἐνιαυτὸν τῆς "Αγκου δυναστείας ἰππέων ἡγούμενος ἐπὶ τὸν πρὸς Λατίνους πόλεμον ὑπὸ τοῦ βασιλέως πέμπεται, ὡς ἀμφότεροι λέγουσιν οί συγγραφεῖς. VI 11 von der schlacht am See Regillus 496 v. Chr.: Λικίννιος μὲν γὰς καὶ οί περὶ Γέλλιον οὐδὲν ἐξητακότες οὖτε τῶν εἰκότων οὖτε τῶν δυνατῶν αὐτὸν εἰσάγουσι τὸν βασιλέα Ταρχύνιον ἀγωνιζόμενον ἐφ' ἴππου καὶ τιτρωσκόμενον, ἄνδρα ἐνενήκοντα ἔτεσι προσάγοντα. VII 1 von der gesandtschaft nach Sicilien 492 v. Chr.:

τύραννοι δὲ τότε κατὰ πόλεις μὲν ἦσαν, — οὐχὶ Διονύσιος \$ 23. ὁ Συρακούσιος, ὡς Λικίννιος γέγραφε καὶ Γέλλιος καὶ ἄλλοι συχνοὶ τῶν 'Ρωμαίων συγγραφέων, οὐθὲν ἔξητακότες τῶν περὶ τοὺς χρόνους ἀκριβῶς, ὡς αὐτὸ δηλοῖ τοὖργον, ἀλλ' εἰκῆ τὸ προστυχὸν ἀποφαινόμενοι.

Livius hat auf Cn. Gellius nirgends bezug genommen.

#### § 24. L. Cornelius Sisenna.

L. Cornelii Sisennae vitam conscripsit C. Lud. Roth. Basel 183 4. HPeter CCCXXIII. 277. fr. 175.

Sisenna war praetor 78 v. Chr. (CIL I nr. 203. Ascon. in Cornelian. p. 66, 7 . . L. Sisennam qui res Romanas scripsit); 70 v. Chr. unter den anwälten des C. Verres; starb als legat des Pompeius während des seeräuberkrieges 67 v. Chr.

Vell. II 9, 5 (um die zeit des Cimbernkrieges) historiarum (Milesiarum O. Jahn) auctor iam tum Sisenna erat iuvenis; sed opus belli civilis Sullanique post aliquot annos ab eo seniore editum est. Plut. Luc. 1 nennt ihn als genossen von Hortensius und Lucullus: Σισένναν τὸν ἴστοριπόν.

Sisenna übersetzte die schlüpfrigen erzählungen des Aristeides von Milet (Μιλησιακά). Ovid. Trist. II 443 vertit Aristiden Sisenna, nec obfuit illi | historiae turpes inseruisse iocos.

Seine historiae galten als das hauptwerk für die Sullanische zeit.

Cie. Brut. 64, 228 L. Sisenna, doctus vir et studiis optimis deditus, gnarus reipublicae, bene Latine loquens, non sine facetiis ... huius omnis facultas ex historia ipsius perspici potest: quae cum facile omnis vincat superiores, tum indicat tamen, quantum absit a summo, quanque genus hoc scriptionis nondum sit satis Latinis litteris illustratum. de legg. 1 2, 7 Sisenna .. omnes adhuc nostros scriptores ... facile superavit. is tamen ... in historia puerile quiddam consectatur, unum Clitarchum neque praeterea quemquam de Graecis legisse videatur, eum tamen velle dumtaxat imitari: quem si adsequi posset, aliquantum ab optimo tamen abesset. Gell. XVI 9, 5 M. Varro in Sisenna vel de historia.

Front. ep. ad Ver. I, 1 p. 114 N. historiam — scripsere — Sisenna longinque . . § 24. Sall. Iug. 95 neque enim alio loco de Sullae rebus dicturi sumus, et L. Sisenna, optume et diligentissume omnium qui eas res dixere persecutus, parum mihi libero ore locutus videtur.

Cic. de divin. I 44, 99 Caeciliae Q. filiae somnio modo Marsico bello templum est a senatu Iunoni Sospitae restitutum, quod quidem somnium Sisenna cum disputavisset mirifice ad verbum cum re convenisse, tum insolenter, credo ab Epicureo aliquo inductus, disputat somniis credi non oportere. idem contra ostenta nihil disputat exponitque initio belli Marsici et deorum simulacra sudavisse et sanguinem fluxisse . . . II 25, 54 (ostenta) multa ante Marsicum bellum a Sisenna collecta attulisti.

Gell. XII 15 aus dem VI. buche der historiae: nos una aestate in Asia et Graecia gesta literis ideireo continentia mandavimus, ne vellicatim aut saltuatim scribendo lectorum animos impediremus.

Tacit. hist. III 51 proelio, quo aput Ianiculum adversus Cinnam pugnatum est (87 v. Chr.), Pompeianus miles fratrem suum, dein cognito facinore se ipsum interfecit, ut Sisenna memorat. vgl. Liv. per. 79 in quo bello duo fratres, alter ex Pompei exercitu, alter ex Cinnae, ignorantes concurrerunt, et cum victor spoliaret occisum, agnito fratre, ingenti lamentatione edita, rogo ei extructo, ipse se supra rogum transfodit et eodem igne consumptus est.

Non. p. 468 Siscnna histor. lib. XXIII: multi populi, plurimae contionis dictaturam omnibus animis et studiis suffragaverunt (82 v. Chr.).

## § 25. Q. Claudius Quadrigarius.

Lud. Giesebrecht, Q. Claudius Quadrigarius. Prenzlau 1831. HPeter CCLXXXVII. 205. fr. 136. Th. Mommsen, forsch. II 426°. G. F. Unger Philol. Suppl. III 2, 3 ff.

Vell. II 9, 6 vetustior Sisenna fuit Caelius, acqualis Sisennae Rutilius Claudiusque Quadrigarius et Valerius Antias.

Q. Claudius schrieb annales, mindestens 23 bb., bis in die Sullanischen zeiten. Das I. buch handelte von dem gallischen brande und enthielt noch den zweiten Samnitenkrieg; V. und VI. betrafen den Hannibalischen krieg; im XIII. war die rückkehr des Q. Metellus Numidicus 99 v. Chr. erzählt; im XIX. die bestürmung des Piraeeus durch Sulla und das siebente consulat des C. Marius 87 v. Chr.

Livius hat vom VI. buche ab Claudius benutzt.

25.

Gell. XVII 2, 2–26 haec verba ex Q. Claudi primo annali — notovi . . . darin § 13. 14 von M. Manlius: simul forma factis eloquentia dignitate acrimonia confidentia pariter praecellebat, ut facile intellegeretur magnum viaticum ex se atque in se ad rem publicam evertendam habere. . . . nam Marcus Manlius, quem Capitolium servasse a Gallis supra ostendi, cuiusque operam cum M. Furio dictatore apud Gallos cumprime fortem atque exuperabilem respublica sensit, is et genere et vi et virtute bellica nemini concedebat.

Liv. VI 42, 5 (367 v. Chr.) bellatum cum Gallis eo anno circa Anicnem flumen auctor est Claudius, inclitamque in ponte pugnam, qua T. Manlius Gallum, cum quo provocatus manus conseruit, in conspectu duorum exercituum caesum torque spoliavil, tum pugnatum.

Gell. IX 13 Titus Mantius summo loco natus adprimeque nobilis fuit. ei Mantio cognomentum factum est Torquatus. causam cognomenti fuisse accepimus torquis ex auro induvies, quam ex hoste quem occiderat detractam induit. sed quis hostis et quid genus, quam formidandae vastitatis et quantum insolens provocator et cuimodi fuerit pugna decertatum, Q. Claudius primo annalium purissime atque inlustrissime simplicique et incompta orationis antiquae suavitate descripsit ... — § 19 quo ex facto ipse posterique eius Torquati sunt cognominati.

Liv. IX 5, 2 (321 v. Chr.) itaque non, ut vulgo credunt Claudiusque etiam scribit, foedere pax Caudina, sed per sponsionem facta est.

Gell. II 19, 7, 8 Claudius Quadrigarius in primo annali: . . . id ubi rescierunt propinqui obsidum, quos Pontio traditos supra demonstravimus, eorum parentes cum propinquis capillo passo in viam provolarunt. XVII 2, 21 (verba ex Q. Claudi primo annali): 'cum tantus' — 'arrabo penes Samnites populi Romani esset'. arrabonem dixit sescentos obsides. vgl. Liv. IX 5, 5, 14, 14.

Gell. III 8 schreibt nach Valerius Antias von dem anschlage des Timochares, den könig Pyrrhus zu vergiften. Quadrigarius autem in tibro tertio non Timocharem sed Niciam adisse ad consulem scripsit, neque legatos a senatu missos, sed a consulibus, et (Pyrrum) populo Romano laudes atque gratias scripsisse captivosque omnes, quos tum habuit, vestivisse et red-

§ 25. didisse. consules tum fuerunt C. Fabricius et Q. Aemilius. Litteras, quas ad regem Pyrrum super ea causa miserunt, Claudius Quadrigarius scripsit fuisse hoc exemplo:

'Consules Romani salutem dicunt Pyrro regi' . . . Vgl. Mommsen, forsch. II 499".

Gell. V 17, 5 Q. Claudius annalium quinto cladem illam pugnae Cannensis vastissimam factam dicit ante diem quartum nonas Sextiles.

Liv. XXXIII 10, 7—9 (197 v. Chr. bei Kynoskephalae nach Polybios) caesa eo die octo hostium milia, quinque capta. ex victoribus septingenti ferme ceciderunt. si Valerio quis credat, — XL milia hostium eo die sunt caesa, capta — V milia DCC . . . Claudius quoque duo et XXX milia hostium caesa scribit, capta IV milia et CCC. Ähnliche übertreibungen des Claudius s. Liv. XXXVIII 23, 8. Oros. V 3, 3.

Oros. V 20, 6 (82 v. Chr.) Sullae etiam et Marii adulescentis maximum tunc proelium apud Sacriportum fuit, in quo de exercitu Marii caesa sunt XXV milia, sicut Claudius scribit.

Zu den quellen des Q. Claudius Quadrigarius gehörten die griechischen annalen des C. Acilius (o. s. 19).

Plut. Num. 1 sagt von den alten stammbäumen: Κλώδιός τις ἐν ἐλέγχω χοόνων (οὕτω γάο πως ἐπιγέγοαπται τὸ βιβλίον) ἰσχυρίζεται τὰς μὲν ἀρχαίας ἐπείνας ἀναγραφὰς ἐν τοῖς Κελτικοῖς πάθεσι τῆς πόλεως ἡφανίσθαι (vgl. Liv. VI 1). Niebuhr RG II 2 f. bezog dies auf Q. Claudius. Appian. Kelt. 1, 3 citiert für die niederlage des consuls L. Cassius vor den Tigurinern (107 v. Chr.): ὡς ἐν χρονικαῖς συντάζεσι δοκεῖ Παύλφ τῷ Κλαυδίφ. Auf diesen hat HPeter s. CCC f. das citat Plutarchs zurückgeführt.

Über Clodius Licinus s. § 43.

# §. 26. Valerius Antias.

Herm. Liebaldt, de Valerio Antiate. Naumburg 1840. 4. Nissen s. 43 ff. Nitzsch, annal. s. 346. Unger s. 13. HPeter CCCV. 237. fr. 151.

Valerius Antias (nachkomme des befehlshabers L. Valerius Antias bei Liv. XXIII 34, 9?) schrieb historiae seit der gründung Roms, von denen das 75. buch citiert wird. Gell. VII 7, 6 Acca Larentia — testamento, ut in Antiatis

historia scriptum est, Romulum regem . . . bonis suis here- \$ 26. dem fecit.

Plut. Rom. 14 vom raube der Sabinerinnen: άφπασθηναι δέ φασιν οι μὲν τριάχοντα μόνας, ἀφ' ὧν και τὰς φρατρίας ὀνομασθηναι, Οὐαλέριος δὲ 'Αντίας ἐπτὰ καὶ είκοσι
και πεντακοσίας (= Varro b. Dionys. II 47), Ἰόβας δὲ τρεῖς
καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ἔξακοσίας παρθένους (= Dionys. II 30).
Vgl. Ad. Kiessling Rh. Mus. XXIII 672, 1868.

Plin. NH XIII 87 Antias secundo (libro tradit Numae) tibros fuisse XII pontificales Latinos, totidem Graecos praecepta philosophiae continentes; idem tertio et senatus consultum ponit, quo comburi eos placuerit. Plut. Num. 22. Liv. XXXX 29, 8 adicit Antias Valerius, Pythagoricos (libros Numae) fuisse, volgatae opinioni, qua creditur Pythagorae auditorem fuisse Numam, mendacio probabili adcommodata fide.

Ascon. in Cic. Pis. § 52 p. 12 K. nam &M.> Valerio Maximo, ut Antias tradidit, inter alios honores domus quoque publice aedificata est in Palatio, cuius exitus, quo magis insignis esset, in publicum versus declinarctur, hoc est extra privatum aperiretur. Dion. V 39. Plut. Popl. 20.

Vgl. das elogium des Manius Valerius Maximus (diet, 494 v. Chr.) C1L. I p. 284 Mommsen und O. Hirschfeld Philol, XXXIV 85.

Dionysios benutzte Valerius Antias vielfältig. Livius hat ihn an 35 stellen namentlich angeführt. Plutarch schrieb ihn vornehmlich im leben des P. Valerius Poplicola aus.

Ad. Kiessling, de Dionysi Hal, antiquitatum auctorib, latinis s. 20 ss. H. Peter, die quellen Plutarchs s. 172. 45-50.

Liv. III 5, 12 (464 v. Chr.) von der schlacht gegen die Aequer: difficile ad fidem est in tam antiqua re, quot pugnaverint ceciderintve, exacto adfirmare numero. audet tamen Antias Valerius concipere summas . . .

Die gefälschten censuszählungen vor dem gallischen brande scheinen von Valerius herzurühren. Schwegler RG II 689.

Gell. III 8 erzählt von Timochares als verräter des königs Pyrrhus: hoc ita, uti diximus, in Valeri Antiatis historia scriptum est. Quadrigarius autem . . . s. o. s. 45.

Liv. XXVI 49 (210 v. Chr.) nach der einnahme von Neu-Karthago: tum obsides civitatium Hispaniae vocari iussit (Scipio): quorum quantus numerus fuerit piget scribere, quippe § 26. cum alibi trecentos ferme, alibi tria milia septingentos viginti quattuor fuisse inveniam. aeque et alia inter auctores discrepant. praesidium Punicum alius decem, alius septem, alius haut plus quam duum milium fuisse scribit. capta alibi . . . . . supra quinque et viginti invenias. scorpiones maiores minoresque ad sexaginta captos scripserim, si auctorem Graecum sequar Silenum; si Valerium Antiatem maiorum scorpionum sex millia, minorum decem tria millia: adeo nullus mentiendi modus est. ne de ducibus quidem convenit. plerique Laetium praefuisse classi, sunt qui M. Iunium Silanum dicant. Arinen praefuisse Punico praesidio deditumque Romanis Antias Valerius, Magonem alii scriptores tradunt. non de numero navium captarum, non de pondere auri alque argenti et redactae pecuniae convenit. si aliquis adsentiri necesse est, media simillima veris sunt.

Liv. XXX 19, 11 (203 v. Chr.) idem consul (Cn. Servilius) cum Hannibale in agro Crotoniensi acie conflixit. obscura eius pugnae fama est. Valerius Antias quinque milia hostium caesa ait. quae tanta res est, ut aut impudenter ficta sit aut neglegenter praetermissa.

Liv. XXXIII 10, 8 (197 v. Chr.) von der schlacht bei Kynoskephalae: si Valerio qui credat omnium rerum inmodice numerum augenti, quadraginta milia hostium eo die sunt caesa, capta (ibi modestius mendacium est) quinque milia septingenti, signa militaria ducenta undequinquaginta.

Liv. XXXIV 15, 9 (195 v. Chr.) von dem siege des consuls M. Cato bei Emporiae: Valerius Antias supra quadraginta milia hostium caesa eo die scribit. Cato ipse, haud sane detractator laudum suarum, multos caesos ait, numerum non adscribit. ähnlich übertrieben XXXVI 19, 12 quid si Antiati Valerio credamus — quadraginta inde milia cecidisse . . . 38, 6 duodetriginta milia hostium occisa Antias Valerius scribit . . . . ubi ut in numero scriptori parum fidei sit, quia in augendo eo non alius intemperantior est . . . XXXVIII 23, 8 Claudius . . . Valerius Antias, qui magis inmodicus in numero augendo esse solet . . Oros. V 3 p. 290. 16 p. 327. vgl. Nissen s. 93 ff.

Ascon. in Cic. Corn. p. 61 von der anweisung der subsellia senatoria bei den schauspielen im zweiten consulate des P. Scipio Africanus (194 v. Chr.): videtur in hac quidem oratione hunc auctorem (Antiatem) secutus Cicero dixisse...

Über die gefälschte schilderung der Scipionenprozesse

(seit 187 v. Chr.) (Liv. XXXVIII 50-55. 58-60; Gell. VI § 26. 19, 8 Valerius autem Antias contra hanc decretorum memoriam contraque auctoritates veterum annalium . . . dixit . . .) s. Mommsen, forsch. II 417-510.

Liv. XXXIX 43 von der nota censoria des M. Cato gegen L. Quinctius Flamininus (184 v. Chr.): Valerius Antias, ut qui nec orationem Catonis legisset et fabulae tantum sine auctore editae credidisset, aliud argumentum, simile tamen et libidine et crudelitate peragit . . .

Liv. XLV 40, 1 (167 v. Chr.) von dem makedonischen triumphe des L. Aemilius Paulus: summam omnis captivi auri argentique translati (sestertium) miliens ducentiens fuisse Valerius Antias tradit, qua haut dubie maior aliquanto summa ex numero plaustrorum ponderibusque auri argenti generatim ab ipso scriptis efficitur...c. 43, 8 von dem illyrischen triumphe des L. Anicius: sestertium ducentiens ex ea praeda redactum esse auctor est Antias, praeter aurum argentumque, quod in aerarium sit latum, quod quia unde redigi potuerit, non apparebat, auctorem pro re posui.

Gell. VI 9, 12 Probus Valerium Antiatem libro historiarum XXII 'speponderant' scripsisse adnotavit verbaque eius haec posuit: 'Tiberius Gracchus, qui quaestor C. Mancino in Hispania fuerat (138 v. Chr.), et ceteri qui pacem speponderant'.

# § 27. C. Licinius Macer (Calvus).

H. Liebaldt, C. Licinius Macer. Naumburg 1848. 4, Mommsen chronol, s, 93. Nitzsch, annal. s. 351. HPeter CCCXXXVIII. 300. fr. 190.

Er betrieb in seinem tribunat 73 v. Chr. die herstellung der tribunicischen gewalt, ward nach seiner praetur repetundarum angeklagt, entleibte sich selbst 66. sein sohn war der redner und dichter C. Licinius (Macer) Calvus.

Cie. de legg. I 2, 7 nam quid Macrum numerem, cuius toquacitas habet aliquid argutiarum, nec id tamen ex illa erudita Graecorum copia sed ex tibrariolis Latinis, in orationibus autem multa sed inepta elatio, summa inpudentia (em. Mommsen).

Brut. 67, 238 von seinen reden: C. Macer auctoritate semper eguit, sed fuit patronus propemodum diligentissumus. huius si vita si mores si voltus denique non omnem commendationem ingeni everteret, maius nomen in patronis fuisset. non erat abundans non inops tamen non valde nitens non plane horrida § 27. oratio; vox gestus et omnis actio sine lepore; at in inveniendis componendisque rebus mira accuratio, ut non facile in ullo diligentiorem maioremque cognoverim, sed eam ut citius veteratoriam quam oratoriam diceres. his etsi etiam in publicis causis probabatur, tamen in privatis illustriorem obtinebat locum.

Eine tribunicische rede Macers aus Sallusts historiae s. Sallust. ed. Kritz III p. 272. (fr. III 82.)

Licinius schrieb annales ab urbe condita, von denen das XXI, buch angeführt wird.

Gellius und Licinius bei Dionysios s. o. s. 42.

Dionys. V 47 von der ovatio des P. Postumius Tubertus cos. 503 v. Chr.: τότε δὲ πρῶτον, ὡς Λικίννιος Ιστορεῖ, τοὐτον ἐξευρούσης τὸν θρίαμβον τῆς βουλῆς.

Liv. IV 7, 10 (444 v. Chr.) T. Quinctius Barbatus interrex consules creat L. Papirium Mugilanum L. Sempronium Atratinum. his consulibus cum Ardeatibus foedus renovatum est. idque monumenti est consules eos illo anno fuisse, qui neque in annalibus priscis neque in libris magistratuum inveniuntur. credo. quod tribuni militum initio anni fuerunt, eo perinde ac si totum annum in imperio fuerint, suffectorum iis consulum praetermissa nomina. Licinius Macer auctor est et in foedere Ardeatino et in linteis libris ad Monetae inventa. Dionys. XI 62 αὖται δύο κατά τὸν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ἀρχαὶ Ῥωμαίων αἱ τὸ μέγιστον έχουσαι κράτος έγένοντο. πλην ούκ έν άπάσαις ταζε Ρωμαϊκαίς χρονογραφίαις αμφότεραι φέρονται, αλλ' έν αίς μέν οί χιλίαρχοι μόνον, έν αίς δ' οί υπατοι, έν οὐ πολλαϊς δ' άμφότεροι, αίς ήμεζς ούκ άνευ λογισμού συγκατατιθέμεθα, πιστεύοντες δε ταίς έχ των ίερων τε και αποθέτων βίβλων μαρτυρίαις. άλλο μεν ούν ούδεν έπι της τούτων άρχης ούτε πολεμικόν ούτε πολιτικόν έργον ίστορίας άξιον έπράχθη, συνθήκαι δέ πρός την Αρδεατών πόλιν έγένοντο περί φιλίας τε καὶ συμμαχίας κτέ. s. Mommsen chron.2 93 ff.

Liv. IV 13, 7 (439 v. Chr.) — et Lucius Minucius praefectus annonae seu refectus, seu quoad res posceret in incertum creatus: nihil enim constat nisi in libros tinteos utroque anno (c, 12, 8) relatum inter magistratus praefecti nomen.

Liv. IV 20, 5—8 (437 v. Chr.) omnis ante me auctores secutus A. Cornelium Cossum tribunum militum secunda spolia opima Iovis Feretrii templo intulisse exposui. ceterum . . . titulus ipse spoliis inscriptus illos meque arguit consulem ea Cossum cepisse. ...qui si ea in re sit error, quod tam veteres annales quodque § 27.
magistratuum libri, quos linteos in aede repositos Monetae Macer
Licinius citat identidem auctores, septimo post demum anno (vielmehr 428 v. Chr.) cum T. Quinctio Penno A. Cornelium Cossum
consulem habeant, existimatio communis omnibus est.

Li. IV 23, 1 (434 v. Chr.) eosdem consules insequenti anno refectos Iulium tertium Verginium iterum apud Licinium Macrum invenio. Valerius Antias et Q. Tubero M. Manlium et Q. Sulpicium consules in eum annum edunt. ceterum in tam discrepanti editione et Tubero et Macer libros linteos auctores profitentur; neuter tribunos militum eo anno fuisse traditum a scriptoribus antiquis dissimulat. Licinio libros haud dubie sequi linteos placuit, Tubero incertus veri est. sed inter cetera vetustate cooperta hoc quoque in incerto positum.

Liv. VII 9, 3 (361 v. Chr.) dictatorem T. Quinctium Pennum eo anno fuisse satis constat et magistrum equitum Ser. Cornelium Maluginensem. Macer Licinius comitiorum habendorum causa et ab Licinio consule dictum scribit, quia collega comitia bello praeferre festinante, ut continuaret consulatum, obviam eundum pravae cupiditati fuerit. quaesita ca propria familiae laus leviorem auctorem Licinium facit. cum mentionem eius rei in vetustioribus annalibus nullam inveniam, magis ut belli Gallici causa dictatorem creatum arbitrer inclinat animus.

Liv. IX 46, 3 (304 v. Chr.) von Cn. Flavius vor dessen curulischer aedilität: . . quem aliquanto ante desisse scriptum facere arguit Macer Licinius tribunatu ante gesto triumviratibusque nocturno altero altero coloniae deducendae.

Liv. X 9, 10 (299 v. Chr.) in eum annum cum Q. Fabium consulem non petentem omnes dicerent centuriae, ipsum auctorem fuisse Macer Licinius ac Tubero tradunt differendi sibi consulatus in bellicosiorem annum: eo anno maiori se usui rei publicae fore urbano gesto magistratu. ita nec dissimulantem quid mallet nec petentem tamen aedilem curulem cum L. Papirio Cursore factum. id ne pro certo ponerem, vetustior annalium auctor Piso effecit, qui eo anno aediles curules fuisse tradit Cn. Domitium Cn. f. Calvinum et Sp. Carvilium Q. f. Maximum. id credo cognomen errorem in aedilibus fecisse, secutamque fabulam mixtam ex aediliciis et consularibus comitiis convenientem errori.

#### § 28. L. Voltacilius Plotus.

Suet. de rhet. 3 p. 124 Rf. L. Voltacilius Plotus servisse dicitur . . . donec ob ingenium et studium litterarum manu missus accusanti patrono subscripsit. deinde rhetoricam professus Cn. Pompeium Magnum docuit patrisque eius (Cn. Pompeius Strabo cos. 89 v. Chr.) res gestas nec minus ipsius compluribus libris exposuit, primus omnium libertinorum, ut Cornelius Nepos opinatur, scribere historiam orsus, nonnisi ab honestissimo quoque scribi solitam ad id tempus.

Hieron. a. 1936 (= 81 v. Chr.) Vultacilius Plotus latinus rhetor . . . scholam Romae aperuit.

## § 29. Q. Aelius Tubero.

Nipperdey, Philol. VI 137 (opusc. 406). HPeter CCCLV, 311. fr. 199.

Pompon. de or. iur. Dig. I 2, 2, 46 post hos (Ofilium Trebatium Cascellium) Q (Mommsen, quoque cod.) Tubero fuit... transiit a causis agendis ad ius civile, maxime postquam Quintum Ligarium accusavit nec optinuit apud Gaium Caesarem (46 v. Chr.) ... Tubero doctissimus quidem habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit: sermone etiam (tamen Mommsen) antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati habentur.

Tubero schrieb historiae von den ältesten zeiten ab, von denen das XIV. buch citiert wird.

Dionys. I 80 von der jugend des Romulus und Remus: ώς δὲ Τουβέρων Αίλιος, δεινὸς ἀνὴρ καὶ περὶ τὴν συναγωγὴν τῆς ἱστορίας ἐπιμελής, γράφει, προειδότες οἱ τοῦ Νεμέτορος...

Livius nennt ihn einmal mit Antias, zweimal mit C. Licinius Macer zusammen; s. o. s 51. vgl. Dionys. I 7.

Gell. VII 3 Tubero in historiis scriptum reliquit, bello primo Poenico Atilium Regulum consulem in Africa castris apud Bagradam flumen positis, proelium grande atque acre fecisse adversus unum serpentem in illis locis stabulantem invisitatae inmanitatis . . . (vgl. Liv. XVIII b. Val. Max. I 8 ext. 19). c. 4, 2 eundem Regulum Tubero in historiis redisse Carthaginem novisque exemplorum modis excruciatum a Poenis dicit: 'in atras', inquit, 'et profundas tenebras eum claudebant . . .'

Suet. Caes. 83 Quintus Tubero tradit heredem ab eo

(Caesare) scribi solitum ex consulatu ipsius primo usque ad § 29. initium civilis belli Cn. Pompeium, idque militibus pro contione recitatum c. 56 feruntur, ut ait Tubero, et ab adulescentulo quaedam scripta . . . (Reifferscheid ind. schol. hib. Vratisl. 1870 p. 5).

Als geschichtschreiber werden ferner erwähnt:

L. Aelius Tubero vater des Quintus HPeter fr. 199. Scribonius Libo Cic. ad Att. XIII 30, 3 32, 3 44, 3. Procilius Plin. NH VIII 4 HPeter fr. 198.

Q. Hortensius † 50 Cic. ad Att. XII 5, 3 Vell. II 16, 1.

L. Lucceius, Italici belli et civilis historia Cic. ad fam. V 12.

Tanusius Geminus, vgl. Seneca ep. 93, 11, schrieb in anticaesarischem Sinne Suct. Caes. 9 Plut. Caes. 22, wurde von Strabo benutzt; s. Niese Rh. Mus. XXXVIII 600.

## § 30. Denkwürdigkeiten und autobiographien.

Ludw. Wiese, comm. de vitar. scriptoribus Romanis. Berl. 1840. 4.
W. H. D. Suringar, de Romanis autobiographis. Leiden 1864. 4.

Cie. ad fam. V 12, 8 scribam ipse de me, multorum tamen exemplo et clarorum virorum. Tac. Agric. 1 sed apud priores ut agere digna memoratu pronum magisque in aperto erat, ita celeberrimus quisque ingenio ad prodendam virtutis memoriam sine gratia aut ambitione bonae tantum conscientiae pretio ducebatur. ac plerique suam ipsi vitam narrare fiduciam potius morum quam adrogantiam arbitrati sunt, nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit. adeo virtutes isdem temporibus optime aestimantur, quibus facillime gignuntur.

 C. Sempronius Gracchus, geb. 153 quaestor 126 trib. pl. 123, 22 † 121 v. Chr.

Cic. de divin. I 18, 36 Ti. Gracchus P. f. qui bis consul et censor fuit itemque et summus augur et vir sapiens civisque praestans, nonne ut C. Gracchus filius eius scriptum reliquit, duobus anguibus domi conprehensis haruspices convocavit? qui cum respondissent, si marem emisisset uxori brevi tempore esse moriendum, si feminam ipsi, aequius esse censuit se maturum oppetere mortem quam P. Africani filium adulescentem: feminam emisit, ipse paucis post diebus est mortuus. de divin. II 29, 62 C. Gracchus ad M. Pomponium scripsit duobus anguibus domi conprehensis haruspices a patre convocatos. Plut. Ti. Gr. 1.

- § 30. Plut. Ti. Graech. 8, 7 ὁ δ' ἀδελφὸς αὐτοῦ Γάιος ἔν τινι βιβλίω γέγραφεν εἰς Νομαντίαν πορευόμενον διὰ τῆς Τυρογινίας τὸν Τιβέριον, καὶ τὴν ἐρημίαν τῆς χωρας ὁρῶντα καὶ τοὺς γεωργοῦντας ἢ νέμοντας οἰκέτας ἐπεισάκτους καὶ βαρβάρους, τότε πρῶτον ἐπὶ νοῦν βαλέσθαι τὴν μυρίων κακῶν ἄρξασαν αὐτοῖς πολιτείαν.
  - 2. M. Aemilius Scaurus, geb. 162, cos. 115 v. Chr. und princeps senatus, tr. de Galleis Karneis. censor 109. † gegen 88 v. Chr.

HPeter CCLII, 185, fr. 118.

Cic. pro Sest. 47, 101 propugnatores.. reipublicae.. tales, qualis pater tuus, M. Scaure, fuit, qui a C. Graccho usque ad Q. Varium seditiosis omnibus restitit, quem numquum ulla vis ullae minae ulla invidia labefecit.

Sall. Ing. 15, 4 (M.) Aemilius Scaurus, homo nobilis impiger factiosus, avidus potentiae honoris divitiarum, ceterum vitia sua callide occultans.

Cie. Brut. 29, 112 . . in Scauri oratione, sapientis hominis et recti, gravitas summa et naturalis quaedam inerat auctoritas, non ut causam sed ut testimonium dicere putares, cum pro reo diceret . . huius et orationes sunt et tres ad L. Fufidium libri scripti de vita ipsius, lectu sane utiles, quos nemo legit. Plin. XXXIII 21.

Valer. Max. IV 4, 11 M. autem Scaurus quantulam a patre hereditatem acceperit, in primo libro corum, quos de vita sua tres scripsit, refert. ait enim sibi sex sola mancipia totumque censum quinque atque triginta milium nummum relictum. vgl. (Aur. Vict.) de vir. illustr. 72.

- 3. P. Rutilius Rufus, 134 v. Chr. tribunus militum im numantinischen, 109 legat des Q. Metellus im Jugurthinischen kriege, 105 consul, stand 98 als legat dem proconsul Q. Mucius Scaevola in der provinz Asia zur seite. Auf die anklage der publicani ca. 92 verurteilt lebte er seitdem als verbannter in Mytilene, später in Smyrna, wo Cicero ihn noch 78 sah.
- H. Nissen qu. des Liv. s. 43". HPeter CCLXI. 187, fr. 120.

Rutilius schrieb de vita sua wenigstens fünf bücher und in griechischer sprache eine 'Ρωμαϊκή ἱστορία.

Cie. Brut. 30, 113 Rutilius autem in quodam tristi et severo

genere dicendi versatus est . . . multaque opera multaque indu- § 30. stria Rutilius fuit; quae erat propterea gratior, quod idem magnum munus de iure respondendi sustinebat . . . doctus vir et Graecis litteris eruditus, Panaeti auditor, prope perfectus in stoicis. de orat. I 53, 229 cum esset ille vir exemplum . . innocentiae cumque illo nemo neque integrior esset in civitate neque sanctior . . . Vell. II 13, 2 P. Rutilium, virum non saeculi sui sed omnis aevi optimum. Oros. V 17 p. 334 Rutilius quoque, vir integerrimus . . periurio iudicum condemnatus est: qui Smyrnam commigrans litterarum studiis intentus consenuit.

Charis. II 195 K. P. Rutilius Rufus de vita sua libro 1: Pompeius elaboravit, uti populum Romanum nosset eumque artificiose salutaret (Q. Pompeius cos. 141. cens. 131 v. Chr.).

Athen. IV p. 1684, aus Poseidonios, von dem schwelger Apicius: οὐτος δ' ἐστὶν 'Απίκιος ὁ καὶ τῆς φυγῆς αἰτιος γενόμενος 'Ρουτιλίφ τῷ τῆν 'Ρωμαϊκὴν ἱστοςίαν ἐκδεδωκότι τῆ 'Ελλήνων φωνῆ. VI p. 274°: 'Ρουτίλιος 'Ρούφος ὁ τὴν πάτριον ἱστοςίαν γεγραφώς. XII p. 543°: διαβόητος δ' ἦν παρὰ 'Ρωμαίοις καὶ Σίττιος ἐπὶ τρυφῆ καὶ μαλακία, ῶς φησι 'Ρουτίλιος. περὶ γὰρ 'Απικίου προειρήκαμεν.

Liv. XXXIX 52, 1 (183 v. Chr.) Scipionem et Polybius et Butilius hoc anno mortuum scribunt.

Gell. VI 14, 8 sqq. von der gesandtschaft der drei philosophen aus Athen (155 v. Chr.): tum admirationi fuisse aiunt Rutilius et Polybius philosophorum trium sui cuiusque generis facundiam. violenta, inquiunt, et rapida Carneades (ex academia) dicebat, scita et teretia Critolaus (peripateticus), modesta Diogenes (stoicus) et sobria.

Appian. Iber, 88 von dem numantinischen kriege: ὁ δὲ (Σκιπίων) 'Ρουτίλιον 'Ρουφον, συγγραφέα τῶνδε τῶν ἔργων, τότε χιλιαρχούντα ἐκέλευσε τέσσαρας (ππέων ἴλας λαβόντα ἀναστεέλαι τοὺς ἐνοχλούντας...

Plut. Mar. 28 ώς δὲ 'Ρουτίλιος ίστορεξ, τὰ μὲν ἄλλα φιλαλήθης ἀνὴρ καὶ χρηστός, ἰδία δὲ τῷ Μαρίφ προσκεκρουκώς, von dem stimmenkauf des Marius für das sechste consulat (100 v. Chr.).

Plut. Pomp. 37 von den geheimen papieren des königs Mithridates: Θεοφάνης δὲ (u. § 36) καὶ 'Ρουτιλίου λόγου εύφεθηναί φησι παροξυντικὸν ἐπὶ τὴν ἀναίφεσιν τῶν ἐν Ασία 'Ρωμαίων. ὁ καλῶς εἰκάζουσιν οἱ πλείστοι κακοήθευμα

- § 30. τοῦ Θεοφάνους εἶναι, τάχα μὲν οὐδὲν αὐτῷ τὸν Ῥουτίλιον ἐοικότα μισοῦντος, εἰκὸς δὲ καὶ διὰ Πομπήιον, οὖ τὸν πατέρα (Cn. Pompeius Strabo cos. 89 v. Chr.) παμπόνηρον ἀπέδειξεν ὁ Ῥουτίλιος ἐν ταῖς Ιστορίαις.
  - 4. Q. Lutatius Catulus cos. 102 mit C. Marius † im Marianischen bürgerkriege 87 v. Chr. HPeter CCLXX. 191, fr. 124.

Cie. Brut. 35, 132 iam Q. Catulus non antiquo illo more sed hoc nostro, nisì quid fieri potest perfectius, eruditus. multae litterae, summa non vitae solum atque naturae sed orationis etiam comitas, incorrupta quaedam Latini sermonis integritas; quae perspici cum ex orationibus eius potest, tum facillume ex co libro, quem de consulatu et de rebus gestis suis conscriptum molli et Xenophonteo genere sermonis misit ad A. Furium poetam familiarem suum: qui liber nihilo notior est quam illi tres, de quibus ante dixi, Scauri libri. In Form cines send-schreibens: Front. ad Ver. imp. II p. 126 N. . . . extant Catuli literae . . . H. Jordan Hermes VI 68.

Auf den bericht des Catulus wird in Plut. Mar. 25. 26 (ώς τὸν Κάτλον αὐτὸν ἱστοφεῖν λέγουσιν) 27 bezug genommen.

Über die communes historiae des Lutatius (Daphnis?) vgl. Al. Riese Rh. Mus. XVIII 448. HPeter jhb. 1877 s. 749.

- 5. L. Cornelius Sulla Felix (cos. 88. 80 dict. 82-79 † 78 v. Chr.) schrieb kurz vor seinem ende seine denkwürdigkeiten in 22 büchern: rerum gestarum libri, welche er dem L. Lucullus widmete. Aus diesen hat Plutarch in den biographien von Sulla und Marius vielfach geschöpft. HPeter CCLXXVI, 195. fr. 127.
- Gell. I 12, 16 L. Sulla rerum gestarum libro secundo ita scripsit: P. Cornelius, cui primum cognomen Sullae impositum, est flamen Dialis captus (praetor 212 v. Chr.).

Priscian. IX p. 476 H. Sulta in vicesimo primo rerum suarum: ad summam perniciem rem publicam perventurum esse.

Plut. Sull. 6 Σύλλας δὲ οὐ μόνον ἡδέως προσιέμενος τὸν τοιοῦτον εὐδαιμονισμὸν καὶ ζῆλον, ἀλλὰ καὶ συναύξων καὶ συνεπιθειάζων τὰ πραττόμενα τῆς τύχης ἔξὴπτεν, εἰτε κόμπω χρώμενος εἰθ' οῦτως ἔχων τῆ δόξη πρὸς τὸ θεῖον. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ὑπομνήμασι γέγραφεν, ὅτι τῶν καλῶς αὐτῷ

βεβουλεῦσθαι δοκούντων αί μὴ κατὰ γνώμην ἀλλὰ πρός § 30. καιρὸν ἀποτολμώμεναι πράξεις ἔπιπτον εἰς ἄμεινον. ἔτι δὲ καὶ δι' ὧν φησὶ πρὸς τύχην εὖ πεφυκέναι μᾶλλον ἢ πρὸς πόλεμον τῆ τύχη τῆς ἀρετῆς πλέον ἔοικε νέμειν καὶ ὅλως ἐαυτὸν τοῦ δαίμονος ποιεῖν... ἔτι δὲ Λευκόλλω μὲν ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν, ὧν ἐκείνω τὴν γραφὴν ἀνατέθεικε, παραινεῖ μηδὲν οὕτως ἡγεῖσθαι βέβαιον, ὧς ὅ τι ἄν αὐτῷ προστάξη νύκτωρ τὸ δαιμόνιον. vgl. Plut. Luc. 23.

Ders. Sull. 19 (schlacht bei Chaeroneia 86 v. Chr.) ὁ δὲ Σύλλας λέγει τέσσαρας καὶ δέκα ἐπιζητῆσαι τῶν αὐτοῦ στρατιωτῶν, εἶτα καὶ τούτων δύο πρὸς τὴν ἐσπέραν παραγενέσθαι. διὸ καὶ τοῖς τροπαίοις ἐπέγραψεν "Αρη καὶ Νίκην καὶ 'Αφορδίτην, ὡς οὐχ ἦττον εὐτυχία κατορθώσας ἢ δεινότητι καὶ δυνάμει τὸν πόλεμον (vgl. App. Mithr. 45. Eutrop. V 6).

Ebend. 28 (schlacht bei Sacriportus 82 v. Chr.) έν ταύτη τῆ μάχη Σύλλας φησίν είχοσιτοεῖς μόνους ἀποβαλεῖν, ἀποκτεῖναι δὲ τῶν πολεμίων δισμυρίους καὶ λαβεῖν ζῶντας

όκτακισχιλίους.

Ebend. 37 ὁ δὲ Σύλλας οὐ μόνον προέγνω τὴν ἑαυτοῦ τελευτήν, ἀλλὰ τρόπον τινὰ καὶ γέγραφε περὶ αὐτῆς· τὸ γὰρ εἰκοστὸν καὶ δεύτερον τῶν ὑπομνημάτων πρὸ δυεῖν ἡμερῶν ἢ ἐτελεύτα γράφων ἐπαύσατο. καί φησι τοὺς Χαλδαίους αὐτῷ προειπεῖν, ὡς δέοι βεβιωκότα καλῶς αὐτὸν ἐν ἀκμῆ τῶν εὐτυχημάτων καταστρέψαι· λέγει δὲ καὶ τὸν υίὸν αὐτοῦ τεθνηκότα μικρὸν ἔμπροσθεν τῆς Μετέλλης φανῆναι κατὰ τοὺς ὕπνους ἐν ἐσθῆτι φαύλη παρεστῶτα καὶ δεόμενον τοῦ πατρὸς παύσασθαι τῶν φροντίδων, ἰόντα δὲ σὺν αὐτῷ παρὰ τὴν μητέρα Μετέλλαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἀπραγμόνως ξῆν μετ' αὐτῆς.

Sueton de gramm, 12 Cornelius Epicadus L. Cornelii Syllae libertus . . librum . . , quem Sylla novissimum de rebus

suis imperfectum reliquerat, ipse supplevit.

Plut. Lucull. 1 ὁ δὲ Λούχουλλος ήσκητο καὶ λέγειν ἐκανῶς ἐκατέραν γλῶτταν, ὅστε καὶ Σύλλας τὰς αὐτοῦ πράξεις ἀναγράφων ἐκείνω προσεφώνησεν, ὡς συνταξομένω καὶ διαθήσοντι τὴν ἱστορίαν ἄμεινον.

6. Einer von L. Licinius Lucullus (cos, 74 † 57 v. Chr.) in jüngeren jahren in griechischer sprache verfaszten geschichte des marsischen krieges gedenken Cic. ad Att. I

- § 30. 19, 10. Plut. Luc. 1 διασώζεται Έλληνική τις ίστορία τοῦ Μαρσικοῦ πολέμου.
  - 7. M. Tullius Cicero s. u. § 41.

#### § 31. C. Iulius Caesar.

- Ausgaben v. F. Oudendorp. Lugd. B. 1737. 4. Karl Nipperdey. Leipz. 1847.
  B. Dinter, ed. 3. Leipz. 1876. Fr. Kraner (1853-56), de bello Gallico 12. Aufl. besorgt v. W. Dittenberger, Berl. 1881. de bello civili 8. Aufl. besorgt v. Fr. Hofmann. Berl. 1881.
- 1. commentarii de bello Gallico, VII bücher von den feldzügen der j. 58-52 v. Chr., herausgegeben 51. buch VIII (d. j. 51 und 50) fügte A. Hirtius hinzu.
- 2. commentarii de bello civili, III bücher von d. j. 49 und 48 v. Chr.; geschrieben confecto bello (45/44). III 18, 5. 57, 5. 60, 4.

Nach Caesars tode schrieb wahrscheinlich A. Hirtius das bellum Alexandrinum; von anderer hand ist das bellum Africanum, wieder von anderer das bellum Hispaniense verfaszt.

Suet. Caes. 56 retiquit et rerum suarum commentarios Gallici civilisque belli Pompeiani. nam Alexandrini Africique et Hispaniensis incertus auctor est: alii Oppium putant, alii Hirtium, qui etiam Gallici belli novissimum imperfectumque librum suppleverit.

Cic. Brut. 75, 262 (Cacsar) etiam commentarios quosdam scripsit rerum suarum, valde. probandos; nudi enim sunt, recti et venusti, omni ornatu orationis tamquam veste detracta.

Hirtius praef. comm. VIII de b. g. Caesaris nostri commentarios rerum gestarum Galliae, non cohaerentibus superioribus atque insequentibus eius scriptis, contexui novissimumque inperfectum ab rebus gestis Alexandriae confeci . . . constat enim inter omnes nihit tam operose ab aliis esse perfectum, quod non horum elegantia commentariorum superetur. qui sunt editi, ne scientia tantarum rerum scriptoribus desit; adeoque probantur omnium iudicio, ut praerepta, non praebita facultas scriptoribus videatur. cuius tamen rei maior nostra quam reliquorum est admiratio: ceteri enim quam bene atque emendate, nos etiam quam facile atque celeriter cos perfecerit scimus.

Suet. a. a. o. Pollio Asinius parum diligenter parumque integra veritate compositos putat, cum Caesar pleraque et quae per alios erant gesta temere crediderit, et quae per se, vel consulto vel etiam memoria lapsus perperam ediderit; existimatque § 31. rescripturum et correcturum fuisse.

App. Kelt. 18 von den Usipetern und Tencterern: Κάτωνα . . τῶν τις συγγραφέων φησὶ . . . δ δὲ Καῖσαρ ἐν ταῖς ἰδίαις ἀναγραφαῖς τῶν ἐφημέρων ἔργων . . .

Vgl. K. E. Chr. Schneider in Wachler's Philomathie I 180 ff. Eyssenhardt jhb. 1862, 755. H. Glöde, üb. d. hist. glaubwürdigkeit C.'s in den comm. v. bürgerkriege. Kiel 1871. Walther Judeich, C. im Orient. Leipz. 1885.

Fz. Fröhlich, das bellum Africanum, sprachlich u. historisch behandelt. Brugg. 1872. Jos. Degenhardt, de auctoris belli Hispaniensis elocutione et fide historica. Würzb. 1877.

A. v. Göler, Caesar's gallischer krieg und teile seines bürgerkriegs. (1854-61.) 2. Aufl. 2 teile. Heidelb. 1880. Napoléon III, hist. de Jules César. Tom. II. Paris 1866.

## § 32. C. Sallustius Crispus.

Ausgaben von Gottl. Corte. Leipz. 1724. 4. Sig. HaverRamp. Amsterd.
 1742. 4. Fr. Kritz. Voll. III. Leipz. 1828. 34. 53. R. Dietsch. Voll. II.
 Leipz. 1859. R. Jacobs u. H. Wirtz (1852) 7. Aufl. Berlin 1878.
 H. Jordan (1866) ed, II 1876.

Sallustius war geboren 86 und starb 34 v. Chr.

Hieronym. chron. ad a. Abr. 1930 (87 v. Chr.) Sallustius Crispus scriptor historicus in Sabinis Amiterni nascitur. ad a. 1981 (36 v. Chr.) Sallustius diem obiit quadriennio ante Actiacum hellum.

Gell. XVII 18 M. Varro... in libro quem inscripsit 'Pius aut de pace'. C. Sallustium scriptorem seriae illius et severae orationis, in cuius historia notiones censorias fieri atque exerceri videmus, in adulterio deprehensum ab Annio Milone loris bene caesum dicit et cum dedisset pecuniam dimissum.

Sallust war volkstribun 52 v. Chr., Ascon. in Milon. § 45 p. 43 K. (. . tribuno plebis . .): sunt autem contionati eo die (quo Clodius occisus est), ut ex Actis apparet, C. Sallustius et Q. Pompeius (Rufus), utrique et inimici Milonis et satis inquieti. vgl. zu § 14 p. 39, 16. § 47 p. 44, 7. § 67 p. 45, 12. argum. p. 33 inter primos et Q. Pompeius et C. Sallustius et

§ 32. T. Munatius Plancus tribuni plebis inimicissimus contiones de Milone habebant, invidiosas etiam de Cicerone, quod Milonem tanto studio defenderet . . . postea Pompeius et Sallustius in suspicione fuerunt redisse in gratiam cum Milone ac Cicerone.

Dio XL 63 (50 v. Chr.) von dem censor Appius Claudius Pulcher: συχνούς δὲ καὶ τῶν πάνυ γενναίων, ἄλλους τε καὶ τὸν Κρίσπον τὸν Σαλούστιον τὸν τὴν Ιστορίαν γράψαντα, ἀπελάσαντι ἐκ τοῦ συνεδρίου.

Caesar führte Sallust wieder in den senat ein, indem er ihn zum quaestor ernannte.

Sallustius befehligte in Illyrien 49 v. Chr. Oros. VI 52 p. 416; suchte als practor 47 v. Chr. vergebens die meuterischen legionen in Campanien zum gehorsam zurückzuführen (Dio XLII 52. App. bürgerkr. II 92); befehligte unter Caesar in Afrika (bell. Afric. 8. 34); ward 46 v. Chr. pro consule cum imperio in der provinz belassen (c. 97), wo er sich arger erpressungen schuldig machte (Dio XLIII 9 [Cic.] in Sallust. invectiva c. 5-7).

Nach seiner rückkehr hielt Sallust sich von staatsgeschäften fern, kaufte Caesars tiburtinische villa und legte die horti Sallustiani auf dem Quirinal an.

Sein adoptivsohn Sallustius Crispus († 20 n. Chr.): Tac. Ann. III 30 Crispum equestri ortum loco C. Sallustius, rerum Romanarum florentissimus auctor, sororis nepotem in nomen adscivit. atque ille . . . incolumi Maecenate proximus, mox praecipuus, cui secreta imperatorum inniterentur . . . Horat. Carm. II 2. Sat. I 2. 48.

Seine historischen schriften verfaszte Sallust nach Caesars tode: Cat. 4. 53, 6, 54, 1-4.

### 1. De conjuratione Catilinae.

R. Dietsch, quo tempore quoque consilio Sallustius Catilinam scripserit. § 32. Grimma 1856. W. Ihne, verhandl. der Würzburger Philologenversammlung. Leipz. 1869. s. 105.

Cap 3 sed ego adulescentulus initio sicuti plerique studio ad rem publicam latus sum, ibique mihi multa advorsa fuere.... igitur ubi animus ex multis miseriis atque periculis requievit et mihi reliquam aetatem a re publica procul habendam decrevi....: a quo incepto studioque me ambitio mala detinuerat, eodem regressus statui res gestas populi Romani carptim, ut quaeque memoria digna videbantur, perscribere; eo magis quod mihi a spe metu partibus rei publicae animus liber erat. igitur de Catilinae coniuratione quam verissume potero paucis absolvam.

Cap. 11 sed postquam L. Sulla armis recepta re publica bonis initiis malos eventus habuit, rapere omnes trahere domum alius alius agros cupere, neque modum neque modestiam victores habere, foeda crudeliaque in civis facinora facere . . .

Quint. III 8, 9 C. Sallustius in bello Jugurthino et Catilinae nihil ad historiam pertinentibus principiis orsus est.

#### 2. Bellum Iugurthinum.

Mommsen RG, II 146n. 155n. Herm, I 427 ff.

Sallust tadelt bitter die dermaligen zustände c. 3. 4.

c. 5 bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidiae gessit, primum quia magnum et atrox variaque victoria fuit, dehinc quia tunc primum superbiae nobilitatis obviam itum est . . . .

Benutzung punischer schriften c. 17: ex tibris Punicis, qui regis Hiempsalis dicebantur, interpretatum nobis est.

## 3. Historiae, fünf bücher, von 78-67 v. Chr.

In der sammlung von reden und briefen Sallusts sind aus den historien vier reden und zwei briefe erhalten.

H. Jordan Rh. Mus. XVIII 585. über die Reliquiae Berolinenses aus buch II, Vaticanae aus buch III (in Jordans ausgabe p. 124—128) vgl. dens. Hermes II 81. V 396. XIV 634. sämtliche fragmente bei Kritz vol. III. Dietsch vol. II.

Die historien sind benutzt von Livius, Valerius Maximus u. a., von Plutarch im leben des Sertorius Pompeius Crassus, von Dio. Um 400 n. Chr. schrieb Iulius Exuperantius scin § 32. opusculum von den bürgerkriegen des Marius Sulla Sertorius aus Sallust zusammen.

RKöpke, die anfänge des königtums b. d. Gothen 1859 s. 208. HPeter qu. Plutarchs s. 61 ff. 106 ff. 109. 112 ff. Th. Wiedemann, forsch. z. deutschen gesch. IV 171. Philol. XXI 473. XXII 495. Max. Grashof, de fontib. Dionis. Bonn 1867 p. 3-10. F. W. Lauer, de scriptor. belli Mithrid. tertii. Wetzlar 1871. G. Linker, de Sallustii historiar. procemio. Marb. 1850. ders. üb. Exuperantius. ak. ber. Wien 1854. XIII 286. ausg. d. Exuperantius von Konr. Bursian. Zürich 1868. 4.

Auson. ad nepotem XIII 2, 61:

iam facinus. Catilina, tuum Lepidique tumultum, ab Lepido et Catulo iam res et tempora Romae orsus bis senos seriem conecto per annos; iam lego civili mixtum mavorte duellum, movit quod socio Sertorius exul Hibero.

Der eingang der historiae lautete: fr. I 1 Kr.: Res populi Romani M. Lepido Q. Catulo consulibus ac deinde militiae et domi gestas composui.

- I 6 p. 5 neque me divorsa pars in civilibus armis movit a vero.
- I 9 p. 7 res Romana plurumum imperio valuit Ser. Sulpicio et M. Marcello consulibus (51 v. Chr.), omni Gallia cis Rhenum atque inter mare nostrum atque Oceanum, nisi qua a paludibus invia fuit, perdomita. optumis autem moribus et maxuma concordia egit res publica inter secundum et postremum bellum Carthaginiense.
- I 19 p. 20 quippe vasta Italia rapinis fuga caedibus. 39 p. 33 quo patefactum est rem publicam praedae, non libertati repetitam.
- III 6 p. 205 sed Pompeius a prima adulescentia sermone fautorum similem fore se credens Alexandro regi facta consultaque eius quidem aemulator erat.
- III 16 p. 211 (von Lucullus) laudat Sallustius duces qui rictoriam incruento exercitu reportarunt.
- III 65 p. 242 von dem vater des triumvirn M. Antonius: M. Antonius perdundae pecuniae genitus et vacuus curis, nisi instantibus.

Suet. de gramm. 15 Lenaeus, Magni Pompei libertus, tanto amore erga patroni memoriam extitit, ut Sallustium historicum, quod eum 'oris probi, unimo inverecundo' scripsisset, acerbissima satura laceraverit, lastaurum et lurconem et nebulonem § 32. popinonemque appellans, et vita scriptisque monstrosum, praeterea priscorum Catonisque verborum ineruditissimum furem.

Gell. IV 15, 1 elegantia orationis verborumque fingendi et novandi studium cum multa prorsus invidia fuit, multique non mediocri ingenio viri conati sunt reprehendere pleraque et obtrectare. in quibus plura inscite aut maligne vellicant...

Font. ep. IV 3 p. 62 N. M. Porcius eiusque frequens sectator C. Sallustius.

Senec. controv. III pr. 8 orationes Sallustii in honorem historiarum leguntur. Trogus Pompei. b. Iust. XXXVIII 3, 11 tadelt die einschalfung directer reden.

Gran. Licin, p. 43 Bonn. Sallustii opus nobis occurrit, sed nos ut instituimus moras et non urgentia omittemus.. nam et tempora reprehendit sua et delicta carpit et contiones inserit et dat in censum loca montes flumina et hoc genus amoena et culte comparat disserendo (vgl. H. Jordan Hermes VI 210).

Vell. II 36, 2 aemulumque Thucydidis Sallustium.

Quint. X 1, 101 nec opponere Thucydidi Sallustium verear (vgl. c. 2, 17). § 32 illa Sallustiana brevitas, qua nihil apud aures vacuas atque eruditas potest esse perfectius. § 102 immortalem illam Sallustii velocitatem.

H 5, 19 Livium a pueris magis (legi velim) quam Sallustium, etsi hic historiae maior est auctor, ad quem tamen intellegendum iam profectu opus sit.

Martial. XIV 191 hic erit, ut perhibent doctorum corda virorum, | primus Romana Crispus in historia.

Hieron. op. III p. 202. Isid. Orig. XIII 21, 10 auctor certissimus. August. de civ. dei I 5 Sallustius, nobilitate veritatis historicus.

In Hadrians zeit übersetzte Zenobios (Suid. u. d. n.) Sallusts schriften ins griechische.

Untergeschoben sind dem Sallust die beiden reden ad Caesarem senem de republica (vgl. H. Jordan, de suasoriis ad Caes. comm. Berlin 1868. Schenkl. z. f. d. öst. gymn. 1871 s. 668) und die invectiva in Ciceronem (eben so die Cicero beigelegte invectiva in Sallustium).

### § 33. T. Pomponius Atticus.

HPeter fr. 214, Fr. Schneider z. f. d. AW. 1839. s. 33.

Nach der adoption durch seinen mütterlichen oheim: Q. Caecilius Q. f. Pomponianus Atticus, geb. 109 † 32 v. Chr. bankier und buchhändler.

Nep. Att. c. 18, 6 est etiam unus liber Graece confectus, de consulatu Ciceronis. Cic. ad Att. II 1, 1 am 1. Juni 60 tuus puer mihi litteras abs te'et commentarium consulatus mei Graece scriptum reddidit . . .

Lateinisch verfaszte er einen Annalis, eine jahrtafel der römischen geschichte bis 54 (mit geschlechtsregistern), welche er kurz vor 46 v. Chr. seinem freunde Cicero widmete.

Nep. Att. c. 18 summus — fuit antiquitatis amator; quam adeo diligenter habuit cognitam, ut eam totam in eo volumine exposuerit quo magistratus ordinavit. nulla enim lex neque pax neque bellum neque res illustris est populi Romani, quae non in eo suo tempore sit notata, et quod difficillimum fuit, sic familiarum originem subtexuit, ut ex eo clarorum virorum propagines possimus cognoscere. fecit hoc idem separatim in aliis libris . . .

Cic. orat. 34, 120 cognoscat etiam (orator) rerum gestarum et memoriae veteris ordinem, maxume scilicet nostrae civitatis, sed etiam imperiosorum populorum et regum illustrium; quem laborem nobis Attici nostri levavit labor, qui conservatis notatisque temporibus, nihil cum illustre praetermitteret, annorum septingentorum memoriam uno libro colligavit. Brut. 3, 11—4, 15... illius libri... quo iste (Atticus) omnem rerum memoriam breviter et.. perdiligenter complexus est... ille vero... eam utilitatem (habuit), ut explicatis ordinibus temporum uno in conspectu omnia viderem. Ebend. 5, 19 ad veterum rerum nostrarum memoriam comprehendendam. 10 sq., 42—44 (über das ende Coriolans) — quem rerum Romandrum auctorem laudare possum religiosissumum. 18 sq., 72. 74.

Nep. Hann. 13 (Hannibalem) Atticus M. Claudio Marcello Q. Fabio Labeone consulibus (183 v. Chr.) mortuum in annali suo reliquit.

Ascon, in Pison, § 52 p. 12, 9 K. tradunt et Antiochi regis filio obsidi domum publice aedificatam, inter quos Atticus in annali, quae postea dicitur Lucili poetae fuisse.

Cic. ad Att. XII 23, 2 quibus consulibus Carneades et ea § 33. legatio Romam venerit scriptum est in tuo annali.

Solin. 1, 27 Romam . . placet conditam . . . Pomponio Attico et M. Tullio olympiadis sextae anno tertio (= 753 v. Chr.). Diese berechnung nahm M. Varro an (aera Varroniana). vgl. Mommsen, chron. 145 ff.

## § 34. Cornelius Nepos.

Ausg. v. Karl Ludw. Roth (Aemilius Probus de excell, ducib. exterar. gentium et Cornelii Nepotis quae supersunt ed. Car. Lud. Roth. Praemissa sunt Guil. Fr. Rinckii Prolegomena in Aemilium Probum. Basil. 1841).
K. Nipperdey. Leipz. 1849 (n. a. v. B. Lupus. Berl. 1879).
K. Halm. Leipz. 1871.
R. H. Eijss. Wichers, de fontib, et auctoritate Nepotis. Groning. 1828.
Rud. Hanow, de C. N. Züllichau 1840.
G. F. Unger, der sog. C. N. München 1881.
abh. d. bayr. ak. XVI.

Plin. NH III 127 Nepos — Padi accola; befreundet mit Catullus Cicero Atticus, den er überlebte (Nep. Att. 19, 1. Hannib. 13, 1).

Hier. ad Euseb. a. Abr. 1977 (40 v. Chr.) Cornelius Nepos scriptor historiarum clarus habetur.

Schriften: 1 Chronica 3 bücher, vor 54 v. Chr. herausgegeben: Catull. 1. quoi dono lepidum novum libellum | . . .? Corneli, tibi: namque tu solebas | meas esse aliquid putare nugas | iam tum, cum ausus es unus Italorum | omne aevum tribus explicare chartis, | doctis, Iuppiter, et laboriosis.

Auson. ep. 16 apologos Titiani et Nepotis chronica, quasi alios apologos (nam et ipsa instar sunt fabularum) .. misi .. ad institutionem tuorum.

Tertullian. apolog. 10 Saturnus . . neque Diodorus Graecus aut Thallus neque Cassius Severus (?) aut Cornelius Nepos . . aliud quam hominem promulgarunt. vgl. Lactant. instit. I 13, 8 (Latini Nepos et Cassius et Varro).

Solin. 1, 27 Romam . . placet conditam . . Nepoti et Lutatio, opiniones Eratosthenis et Apollodori comprobantibus, olympiadis septimae anno secundo (750 v. Chr.) vgl. s. 9, 23.

Hier. ad Euseb. a. Abr. 1104 (= 913 v. Chr.) Homerus poeta in Graecia claruit... ut ait Cornelius Nepos ante Olympiadem primam ann. C. vgl. Fischer, gr. zeittafeln 46-48. Mommsen, abh. d. Leipz. ges. d. wiss. I 690, 10. chr. 143°.

SCHAEFER, Quellenkunde. 2. abteil.

§ 34. Gell. XVII 21, 1 excerpebamus ex libris, qui chronici appellantur, quibus temporibus floruissent Graeci simul atque Romani viri . . . § 3 Homerum . . vixisse — annis post bellum Troianum, ut Cassius in primo annalium de Homero atque Hesiodo scriptum reliquit, plus centum atque sexaginta, ante Romam autem conditam, ut Cornelius Nepos in primo chronico de Homero dicit, annis circiter centum et sexaginta.

Gell. XVII 21, 8 Archilochum autem Nepos Cornelius tradit, Tullo Hostilio Romae regnante, iam tum fuisse poematis clarum et nobilem. vgl. § 24 f.

Plin. NH III 125 Metpum.., quod ab Insubribus et Boiis et Senonibus deletum esse eo die, quo Camillus Veios ceperit, Nepos Cornelius tradidit.

Solin. 40, 4 p. 237 M. (Alexander magnus) oritur, ut Nepos edit, M. Fabio Ambusto T. Quintio Capitolino cos., post Romam conditam anno trecentesimo octogensimo quinto (vielmehr 354 v. Chr.). vgl. Mommsen praefat. p. LXIV.

2) Exempla, zur sittengeschichte. Gell. VI 18, 11 Cornelius . . Nepos in libro exemplorum quinto . . litteris mandavit . . .

Plin. XXXIII 146 Cornelius Nepos tradit ante Sullae victoriam duo tantum triclinia Romae fuisse argentea, repositoriis argentum addi sua memoria coeptum. XXXVI 48 primum Romae parietes crusta marmoris operuisse totos domus suae in Caelio monte Cornelius Nepos tradit Mamurram . . . praefectum fabrum C. Caesaris in Gallia . . . .

Verloren sind ferner (auszer einer geographischen schrift):
3) eine ausführliche lebensbeschreibung des älteren Cato (Nep. Cat. 3, 5). 4) Leben Ciceros. Gell. XV 28 Cornelius Nepos et rerum memoriae non indiligens et M. Ciceronis ut qui maxime amicus familiaris fuit. atque is tamen in librorum primo, quos de vita illius composuit, errasse videtur . . .

5) Das hauptwerk des Cornelius Nepos handelte de viris illustribus, wenigstens in 16 büchern. Hieraus sind erhalten u. d. t. de excellentibus ducibus exterarum gentium 20 biographien griechischer feldherrn (darunter XIV. der Karier Datames), dem Atticus gewidmet: s. die praefatio § 3 . . nos in Graiorum virtutibus exponendis mores eorum secutos. 8 in hoc exponemus libro de vita excellentium imperatorum. de regib. I, 1 hi fere fuerunt Graecae gentis duces qui memoria digni

videantur praeter reges. namque eos attingere noluimus, quod § 34. omnium res gestae separatim sunt relatae.

An die skizze königlicher feldherrn schlieszen sich lebensbeschreibungen des Hamilkar Barkas und Hannibal, nach dem tode des Atticus (32 v. Chr.) verfaszt: Hann. 13, 1. vgl. Jul. Asbach, analecta hist. et epigraph. Lat. Bonn 1878 p. 34.

Hann. 13, 4 sed nos tempus est huius libri facere finem et Romanorum explicare imperatores, quo facilius collatis utrorumque factis qui viri praeferendi sint possit iudicari.

Den schlusz bilden die biographien des M. Cato (ein auszug aus der gröszeren biographie) und des T. Pomponius Atticus, beide dem buche de historicis tatinis entnommen, die letztere nach dem tode des Atticus mit einem nachtrage versehen. Att. 19, 1 hactenus Attico vivo edita a nobis sunt. nunc quoniam fortuna nos superstites ei esse voluit, reliqua persequemur...

Aus demselben buche entlehnt: verba ex epistola Corneliae Gracchorum matris ex libro Cornelii Nepotis de Latinis historicis excerpta p. 175 sq. Roth.

Diese bruchstücke sprechen der Cornelia ab Heeren WW. III 91<sup>n</sup>. A. G. Lange, verm. schriften 108 ff. L. Mercklin, de Corn. Gr. m. Dorpat 1844. Bernhardy RLG, s. 229. Sörgel bl. f. d. bayr. gymn. 1866 III 101. 144. Die echtheit verteidigt Nipperdey, spicil, crit, in Corn. Nep. Leipz. 1850 p. 84 (op. s. 95); desgleichen H. Jordan, Hermes XV 530, Mommsen Bergk Nissen Teuffel.

Das buch de historicis Graecis citiert Nep. Dion. 3, 2 de hoc (Philisto historica) in co libro plura sunt exposita, qui de historicis Graecis conscriptus est.

#### Griechische schriftsteller.

## § 35. Poseidonios von Rhodos.

Jan. Bake, Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae. Lugd. Bat. 1810.
 Paul Töpelmann, de P. Rh. rerum scriptore. Bonn 1867.
 R. Scheppig, de P. Ap. rerum gentium terrar, scriptore. Berl. 1869.
 C. Franklin Arnold jhb. suppl. XIII s, 79-150. Müller FHG III 245.

Suidas: Ποσειδώνιος 'Απαμεὺς ἐκ Συρίας ἢ 'Ρόδιος, φιλόσοφος στωικός, δς ἐπεκλήθη 'Αθλητής' σχολὴν δ' ἔσχεν ἐν 'Ρόδω, διάδοχος γεγονώς καὶ μαθητὴς Παναιτίου. ἦλθε δὲ καὶ εἰς 'Ρώμην ἐπὶ Μάρχου Μαρκέλλου (cos. 51 v. Chr.). ἔγραψε πολλά. (Ποσειδώνιος 'Αλεξανδρεύς, φιλόσοφος στωι-

§ 35. πός, μαθητής Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως.) ἔγραψεν Ἱστορίαν τῶν μετὰ Πολύβιον ἐν βιβλίοις νβ΄ (ἔως τοῦ πολέμου τοῦ Κυ- οηναϊποῦ καὶ Πτολεμαίου. Mehrere d. n. sind hier mit einander verwechselt.

Poseidonios geboren zu Apameia in Syrien, schüler des stoikers Panaetios, lehrte zu Rhodos, ein hochangesehener mann, 86 gesandter zu Rom. 78 war Cicero sein zuhörer, Pompeius besuchte ihm 67 und 62 v. Chr.

Von seinen Ιστορίαι führt Athen, IV p. 168d das 49. buch an. Sie reichten wenigstens bis zum j. 82 v. Chr. und enthielten viel länder- und völkerbeschreibung.

Athen. VI p. 252° Ποσειδώνιος .. ὁ ᾿Απαμεύς, ὕστερον δὲ Ὑρόδιος χρηματίσας. Strab. XIV p. 655 Ποσειδώνιος δ᾽ ἐπο-λιτεύσατο μὲν ἐν Ὑρόδω καὶ ἐσοφίστευσεν, ἦν δ᾽ ᾿Απαμεὺς ἐκ τῆς Συρίας. XVI p. 753 ἐντεῦθεν (ἐκ τῆς ᾿Απαμείας) δ᾽ ἐστὶ Ποσειδώνιος ὁ στωικός, ἀνὴρ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς φιλοσόφων πολυμαθέστατος.

[Lukian.] Makrob. 20 Ποσειδώνιος ὁ ᾿Απαμεὺς τῆς Συφίας, νόμφ δὲ ὙΡόδιος, φιλόσοφός τε ᾶμα καὶ Ιστοφίας συγγραφεὺς δ΄ καὶ π΄ (ἔτη ἐβίωσεν).

Strab. III p. 147 (von Turdetania fr. 48) Ποσειδώνιος δέ, τὸ πλῆθος τῶν μετάλλων ἐπαινῶν καὶ τὴν ἀρετήν, οὐκ ἀπέχεται τῆς συνήθους ὁητορείας, ἀλλὰ συνευθουσιῷ ταὶς ὑπερβολαὶς . . . .

Über seine darstellung des lusitanischen und celtiberischen krieges vgl. Max. Hoffmann, de Viriathi Numantinorumque bello. Greifswald 1865 p. 9 s.

Geschichte des sklavenkrieges auf Sicilien (135 v. Chr.): Athen XII p. 542<sup>b</sup> Ποσειδώνιος δὲ ἐν τῆ η' τῶν ἱστοριῶν περὶ Δαμοφίλου λέγων τοῦ Σικελιώτου, δι' ὂν ὁ δουλικὸς ἐκινήθη πόλεμος . . . . Aus ihm Diodor XXXIV fr. 1, 2 (2–20 Bk.).

Fr. 25 b. Athen. IV 36 s. p. 151°—152° Ποσειδώνιος δὲ ό ἀπὸ τῆς στοᾶς ἐν ταὶς ἱστορίαις ἃς συνέθηκεν οὐκ ἀλλοτρίως ἦς προήρητο φιλοσοφίας πολλὰ παρὰ πολλοῖς ἔθιμα καὶ νόμιμα ἀναγράφων 'Κελτοί', φησί, 'τὰς τροφὰς προτίθενται . . . . καὶ τοὺς θεοὺς προσκυνοῦσιν ἐπὶ τὰ δεξιὰ στρεφόμενοι. ἔτι δὲ ὁ Ποσειδώνιος διηγούμενος καὶ τὸν Λουερνίου τοῦ Βιτύιτος πατρὸς πλοῦτον τοῦ ὑπὸ 'Ρωμαίων καθαιρεθέντος φησὶ . . . . εὐεργεσίας ἀνθρώποις φέρει'.

ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῆ γ΄ καὶ κ΄ Ιστόρησεν. Strab. IV § 35. p. 185. 191. Βιτνίτου . . . ὁ πατὴρ Λουέρνιος . . . Betuitus könig der Arverner wurde von dem cos. Q. Fabius Maximus Aemilianus 121 v. Chr. geschlagen. Vgl. fr. 26. 28.

Strab. IV p. 188 (fr. 27) über die von Q. Servilius Caepio cos. 106 v. Chr. zu Tolosa geraubten gold- und silberschätze: πιθανώτερος (als die erzählung des Timagenes) δ' έστιν ὁ Ποσειδωνίου λόγος τὰ μὲν γὰο εὐοεθέντα έν τῆ Τολώσση χοήματα μυσίων που και πεντακισχιλίων ταλάντων γενέσθαι φησί . . .

Athen. IV p. 153° (fr. 32) Γερμανοί δέ, ώς ίστορει Ποσειδώνιος έν τη λ', ἄριστον προσφέρονται κρέα μεληδόν ώπτημένα καὶ ἐπιπίνουσι γάλα καὶ τὸν οἶνον ἄκρατον.

Poseidonios bestritt die meinung, dasz die Kimbern durch eine sturmflut (θαλάττης ἔφοδον ἀθφόαν συμβάσαν) aus ihrer heimat vertrieben seien. Strab. II p. 102. VII 2 p. 292—294 (ληστρικοί ὄντες καὶ πλάνητες).

Athen. IV p. 168d (fr. 38) παρά δε Ρωμαίοις μνημονεύεται, ῶς φησι Ποσειδώνιος ἐν τῆ ϑ΄ καὶ μ΄ τῶν ἱστοριῶν, ᾿Απίκιόν τινα ἐπὶ ἀσωτία πάντας ἀνθρώπους ὑπερηκοντικέναι. οὐτος δ' ἐστὶν ᾿Απίκιος ὁ καὶ τῆς φυγῆς αἰτιος γενόμενος Ἡρουτιλίω . (ca. 92 v. Chr.).

Plut. Mar. 45 (fr. 40) von dem tode des C. Marius 86 v. Chr.: εἰς νόσον κατηνέχθη πλευοῖτιν, ὡς ίστορεῖ Ποσειδώνιος ὁ φιλόσοφος, αὐτὸς εἰσελθεῖν καὶ διαλεχθῆναι περὶ ὧν ἐπρέσβευεν ήδη νοσοῦντι φάσκων αὐτῷ.

Aus dem ersten Mithridatischen kriege die gewaltherrschaft des peripatetikers Athenion (= Aristion) zu Athen: περὶ οὖ καθ' ἔκαστα ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ὁ ᾿Απαμεύς. Athen. V 47—53 p. 211<sup>d</sup>—215<sup>b</sup> (fr. 41).

Plut. Marc. 9 ὁ δὲ Ποσειδώνιός φησι τὸν μὲν Φάβιον θυφεὸν καλεϊσθαι, τὸν δὲ Μάφκελλον ξίφος (Fab. 19), und mehr über M. Marcellus c. 1. 19 f. 30 (fr. 43—46).

Plut. Brut. 1 (fr. 47) von dem geschlechte der Iunii Bruti: Ποσειδώνιος δ' ὁ φιλόσοφος τοὺς μὲν ἐνηλίκους φησὶν ἀπολέσθαι τοῦ Βρούτου (cos. 509 v. Chr.) παίδας, . . τρίτον δὲ ὑπολειφθῆναι νήπιον, ἀφ' οὖ τὸ γένος ώρμῆσθαι· καὶ τῶν γε καθ' αὐτὸν ἐκ τῆς οἰκίας γεγονότων ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ἀναφέρειν ἐνίους πρὸς τὸν ἀνδριάντα τοῦ Βρούτου τὴν ὁμοιότητα τῆς ἰδέας.

§ 35. Strab. II p. 94 (fr. 68) ίδωμεν δὲ καὶ Ποσειδώνιον, α φησιν ἐν τοῖς περὶ ἀκεανοῦ. δοκεῖ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὰ πολλὰ γεωγραφεῖν, τὰ μὲν οἰκείως, τὰ δὲ μαθηματικώτερον κτέ.

Ders. XI p. 491 s. (fr. 89) von dem isthmos zwischen dem Pontos und dem kaspischen meere: Ποσειδώνιος δὲ (σταδίων) γιλίων και πευτακοσίων είρηκε του ίσθμου, όσου και του ἀπὸ Πηλουσίου ἰσθμὸν ές τὴν Εουθράν . 'δοκῶ δέ', φησί, 'μὴ πολύ διαφέρειν μηδὲ τὸν ἀπὸ τῆς Μαιώτιδος εἰς τὸν Ώκεανόν'. ούκ οίδα δὲ πῶς ἄν τις περί τῶν ἀδήλων αὐτῶ πιστεύσειε μηδέν είκος έγοντι είπεῖν περί αὐτῶν, ὅταν περί τῶν φανεοων ούτω παραλόγως λέγη και ταύτα φίλος Πομπηίω γεγονώς τῷ στρατεύσαντι ἐπὶ τοὺς Ἰβηρας καὶ τοὺς ᾿Αλβανοὺς μέχοι της έφ' έκατερα θαλάττης της τε Κασπίας και της Κολχικής. φασί γοῦν ἐν Ῥόδω γενόμενον τὸν Πομπήιον, ήνικα έπὶ τὸν ληστοικὸν πόλεμον έξηλθεν (εὐθὺς δ' ἔμελλε και έπι Μιθοιδάτην δομήσειν και τὰ μέχοι τῆς Κασπίας έθνη) παρατυγείν διαλεγομένω τῶ Ποσειδωνίω ἀπιόντα δ' έφέσθαι, εί τι προστάττει τον δ' είπειν 'αίξν άφιστεύειν καί ύπείρογον εμμεναι άλλων'. προστίθει δε τούτοις, ότι καί την ίστορίαν συνέγραψε την περί αὐτόν. διὰ δή ταῦτα έγοῆν φοοντίσαι τάληθοῦς πλέον τι.

Aelian, takt. I (u. Arr. takt. I) δ δὲ στωικός Ποσειδώνιος καὶ τέχνην τακτικήν ἔγοαψεν. Köchly, gr. kriegsschriftst. II 1, 74 ff.

Auszer von Diodor Strabon Plutarch Athenaeos ist die geschichte des Poseidonios benutzt von Livius und Trogus, von Nikolaos Iosephus und Appian.

## § 36. Theophanes von Mytilene.

Müller FHG III 312. C. Franklin Arnold jhb. suppl. XIII s. 79 ff.

Strab. XIII p. 617 sq. von berühmten Mytilenäern: καθ΄ ήμᾶς δὲ (ἐγένετο ..) ὁ συγγραφεὺς Θεοφάνης. οὖτος δὲ καὶ πολιτικὸς ἀνὴο ὑπῆοξε καὶ Πομπηίω τῷ Μάγνω κατέστη φίλος μάλιστα διὰ τὴν ἀρετὴν ταύτην καὶ πάσας συγκατώρθωσεν αὐτῷ τὰς πράξεις. ἀφ΄ ὧν . . . έαυτὸν πάντων τῶν Ἑλλήνων ἐπιφανέστατον ἀνέδειξεν· υίόν τε ἀπέλιπεν Μάρκον Πομπήιον, ὃν τῆς ᾿Ασίας ἐπίτροπον κατέστησέ ποτε Καισαρ ὁ Σεβαστός, καὶ νῦν ἐν τοις πρώτοις ἐξετάζεται

τῶν Τιβερίου φίλων. Seine verdienste um M. Plut. Pomp. 42 § 36. Vell. Pat. II 18. Über die katastrophe der familie im j. 33 n. Chr. s. Tac. ann. VI 18 Nipperdey: defuncto Theophani caelestes honores Graeca adulatio tribuerat; münzen mit der aufschrift Θεοφάνης θεὸς Μυτ(ιληναίων) Sallet numism. zschr. 1881 IX s. 119 ff.; vgl. G. Kaibel eph. epigr. II 19f.

Theophanes schrieb die geschichte des Mithridatischen krieges und wurde von Cn. Pompeius mit dem römischen bürgerrecht beschenkt.

Cis. pro Archia 10, 24 quid? noster hic Magnus...nonne Theophanem Mytilenaeum, scriptorem rerum suarum, in contione militum civitate donavit?

Plut. Pomp. 37 über ein κακοήθευμα τοῦ Θεοφάνους

gegen P. Rutilius s. o. s. 55.

Strab. XI p. 503 ἐν δὲ τοῖς ὑπὲο τῆς ᾿Αλβανίας ὅρεσι καὶ τὰς ᾿Αμαζόνας οἰκεῖν φασί. Θεοφάνης μὲν οὖν, ὁ συστρατεύσας τῷ Πομπηίφ καὶ γενόμενος ἐν τοῖς Ἦλβανοῖς, μεταξὺ τῶν ᾿Αμαζόνων καὶ τῶν ᾿Αλβανοῖν φησὶ Γήλας οἰκεῖν καὶ Λήγας Σκύθας . . . Plut. Pomp. 35.

Caes. b. c. III 18 (48 v. Chr.) Libone et L. Lucceio et Theophane, quibuscum communicare de maximis rebus Pompeius consueverat. Theophanes war beim tode Caesars noch am leben

Teukros von Kyzikos schrieb 5 bb. Μιθοιδατικών ποάξεων Müller FHG IV 508; über Memnon von Herakleias. u. § 57.

## § 37. Cornelius Alexander Polyhistor.

Müller FHG III 206. J. G. Hulleman, comm. de Corn. Al. Polyhistore. Utrecht 1849. Westermann in Pauly's Real-Encykl. I<sup>2</sup> 734.

Suidas: 'Αλέξανδοος ὁ Μιλήσιος (Μύνδιος'), ὃς Πολυίστως ἐπεκλήθη καὶ Κορνήλιος, διότι Κορνηλίω Λεντούλω
αίχμαλωτισθεὶς ἐπράθη καὶ αὐτῷ παιδαγωγὸς ἐγένετο, εἶτα
ήλευθερώθη. ἦν δὲ ἐν Ῥώμη ἐπὶ τῶν Σύλλα χρόνων καὶ
ἐπὶ τάδε. ἀνηρέθη δὲ ἐν Λαυρενταῖς ὑπὸ πυρὸς τῆς οἰχίας
φθαρείσης ... ἦν δὲ γραμματικὸς τῶν Κράτητος μαθητῶν.
οὖτος συνέγραψε βιβλία ἀριθμοῦ κρείττω, καὶ περὶ Ῥώμης
βιβλία ε΄ ....

Serv. ad Verg. Aen. X 388 Alexander Polyhistor quem Lucilius Sylla (Hulleman: Lentulus Sura) civitate donavit.

Suet. de gramm, 20 Hyginus (u. § 67) . . . studiose et

§ 37. audiit et imitatus est Cornelium Alexandrum grammaticum Graecum, quem propter antiquitatis notitiam Polyhistorem multi, quidum Historiam vocabant.

Alexander verfaszte grammatische, historische und periegetische werke u. a. über Chaldäer und Juden (vgl. J. Freudenthal, hellen. studien. I. II. Bresl. 1875. E. Schrader, ber. d. g. d. w. Leipz. 1880) und über Rom in fünf büchern. Er erfand die namen der albanischen könige:

Servius ad Aen. VIII 330 (fr. 27) quod Livius (I 3, 8) dicit ab Albano rege Tyberino Tybrin dictum, non procedit, ideo quod etiam ante Albam Tybris dictus invenitur. sed hic Alexandrum sequitur, qui dixit Tyberinum Capeti filium venantem in hunc fluvium incidisse. vgl. Niebuhr RG I 226. Mommsen chr. 156.

Plut. qu. Rom. 104 p. 289a (fr. 150) διὰ τί τὸν Διόνυσον Λίβερουμ πάτρεμ καλοῦσιν; ... η, ως 'Αλέξανδοός φησιν, ἀπὸ τοῦ παρ' Ἐλευθερὰς τῆς Βοιωτίας 'Ελευθερέως Λιονύσου προσαγορευομένου;

Glosse zu Isid. or. IV 7, 34 (M. Haupt op. III 330) Alexander historiographus ait 'Vulscos quidam appellatos aiunt a Vulsco Antiphatae Laestrygonis filio'. Fabius quoque a Siculis profectos corrupto nomine Vulscos ait dictos.

### § 38. Kastor.

C. Müller, Ctesiac et chronographorum fragmenta p. 153. Jo. Brandis, de tempor. gr. antiqu. rationibus. Bonn 1857 p. 32 sqq. Clinton, FH III<sup>2</sup> 566. L. Bornemann, de Castoris chronicis Diodori Siculi fonte ac norma. Lübeck 1878.

Suidas: Κάστωρ 'Ρόδιος, ἢ ως τινες Γαλάτης, ως δὲ ἄλλοι ἐπλανήθησαν Μασσαλιώτης, ὅητωρ, ὅς ἐκλήθη Φιλορωμαιος. γήμας δὲ οὖτος Δηιοτάρου τοῦ συγκλητικοῦ (?) θυγατέρα ἀνηρέθη ὑπ' αὐτοῦ ἄμα τῆ γαμετῆ, διότι αὐτὸν Καίσαρι διέβαλεν. ἔγραψε δὲ ἀναγραφὴν Βαβυλῶνος καὶ τῶν θαλασσοκρατησάντων ἐν βιβλίοις β', χρονικὰ ἀγνοήματα κτέ.

Appian. Mithrid. 108. 114 (Πομπήιος) ἀπέφηνε . . . τὸν Φαναγορέα Κάστορα Ῥωμαίων φίλον.

Strab. XII p. 568 Γορβεοῦς, τὸ τοῦ Κάστορος βασίλειον τοῦ Σαωκονδάρου, ἐν ῷ γαμβρὸν ὅντα τοῦτον ἀπέσφαξε Δηιόταρος καὶ τὴν θυγατέρα τὴν ἑαυτοῦ.

Kastor verfaszte χοονικά in 6 büchern ol. 181 (=56-53

v. Chr.), welche bis 61 herabgingen; s. A. v. Gutschmid § 38. z. Euseb. chron. ed. A. Schöne I app. p. 241<sup>b</sup>. Diese benutzten M. Varro (b. August. de civ. dei XXI 8, 2) Diodor Iosephus Eusebios u. a.

Wahrscheinlich entnahmen daher Diodor (VII) und Dionysios I 70 f. die regierungsjahre der könige von Alba Longa (zusammen 433 jahre). Euseb. chron. arm. I p. 295 Sch.: Kastoris de Romanorum regno: Romanorum reges singillatim exposuimus, initium facientes ab Aenea Anchisae filio secundum tempus, quo Latinis imperavit, et in Amolium Silvium deduximus, quem Romulus.. occidit. Mommsen chr. 156 ff.

Hilfszeugnisse aus der gleichzeitigen Litteratur.

#### § 39. Dichter.

C. Lucilius, geb. wahrscheinlich 180 † 103 v. Chr.; freund des Scipio Aemilianus und Laelius.

Fragm. em. et adn. Luc. Müller. Leipz. 1872. C. Lachmann. Berl. 1876.
Is. Casaubonus, de satyrica Graecor. poesi et Romanor. satira.
Paris 1605. 4. Frid. Marx, studia Luciliana. Bonn 1882.

Horat. sat. II 1, 69 Lucilius . . . primores populi arripuit populumque tributim, | scilicet uni aequus virtuti atque eius amicis. I 4, 1—8.

C. Valerius Catullus aus Verona, geb. ca. 87 † ca. 54 v. Chr.: poetische invectiven gegen Caesar und Caesarianer.

## §. 40. Grammatiker und antiquare.

- 1) L. Aelius Praeconinus Stilo.
- J. A. C. van Heusde, disquisitio de L. Aelio Stilone. Utrecht 1839.

Suct. de gramm. 2 sq. instruxerunt auxeruntque ab omni parte grammaticam L. Aetius Lanuvinus generque Aetii Scr. Clodius, uterque eques Rom. multique ac varii et in doctrina ct in rep. usus. Aetius cognomine duplici fuit; nam et Praeconinus, quod pater eius praeconium fecerat, vocabatur et Stilo, quod orationes nobilissimo cuique scribere solebat; tantus optimatium fautor ut Metellum Numidicum in exilium comitatus sit (100 v. Chr.).

Cic. Brut. 56, 205 fuit is (L. Aelius) omnino vir egregius et eques Romanus cum primis honestus, idemque eruditissumus

§ 40. et Graecis litteris et Latinis, antiquitatisque nostrae et in inventis rebus et in actis scriptorumque veterum litterate peritus. quam scientiam Varro noster acceptam ab illo auctamque per sese, vir ingenio praestans omnique doctrina, pluribus et illustrioribus litteris explicavit.

L. Aelius verfaszte u. a. eine erklärung der zwölftafelgesetze: s. Rud. Schöll, legis XII tabular. reliquiae. s. 26 ff.

- 2) M. Iunius Gracchanus.
- L. Mercklin, de Iunio Gracchano I, II, Dorpat 1840 sq. M. Hertz, de Cinciis p. 88.

Ulpian. Digest. I 13, 1 Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompitium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent, refert. vgl. loa. Lydus, de mag. 124.

Cic. de legg. III 20, 49 de potestatum iure . . scripsit ad patrem tuum (Pomponium) M. Iunius sodalis, perite meo quidem iudicio et diliaenter.

Plin. XXXIII 2, 35 s. von trossuli als benennung der römischen ritter: idque duravit ultra C. Gracchum. Iunius certe, qui ab amicitia eius Gracchanus appellatus est, scriptum reliquit . . .

Varr. de l. l. VI 95 . . inlicium scriptum inveni in M. Iunii commentariis.

- 3) M. Terentius Varro, geb. 116 + 27 v. Chr.
- K. L. Roth, über das leben des M. Terentius Varro. Basel 1857. Fr. Ritschl, die schriftstellerei des M. T. V. Rhein. Mus. VJ 481. 1848. G. Boissier, étude sur la vie et les ouvrages de... Varron. Paris 1861.

Cie. Brut. 15, 60 Varro noster diligentissumus investigator antiquitatis. Acad. post. (ad M. Varronem) I 3, 9 nos in nostra urbe peregrinantes errantesque tamquam hospites tui libri quasi domum reduxerunt ... tu aetatem patriae, tu discriptiones temporum, tu sacrorum iura, tu sacerdotum, tu domesticam, tu bellicam disciplinam, tu sedem regionum, locorum, tu omnium divinarum humanarumque rerum nomina genera officia causas aperuisti ... Über die aera Varroniana s. o. s. 65.

Plut. Rom. 12 Οὐάρρωνα τὸν φιλόσοφον, ἄνδρα Ῥωμαίων ἐν ἱστορία βιβλιακώτατον. Gell. III 10, 1 M. Varro in primo librorum qui inscribuntur hebdomades vel de imaginibus . . . § 17 addit se quoque iam duodecimam annorum heb-

domadam ingressum esse et ad eum diem septuaginta hebdoma- § 40. das tibrorum conscripsisse.

Erhalten sind von den 25 büchern de lingua latina U. V—X (nicht vollständig) und rerum rusticarum U. III. unter den verlorenen schriften betrafen die zeitgeschichte: legationum U. III; de Pompeio U. III; Tricaranus; de sua vita U. III.

Eine systematische darstellung der römischen altertumskunde enthielten Antiquitatum ll. XLI, und zwar rerum humanarum ll. XXV, rerum divinarum ll. XVI. Augustin de civ. dei VI 3 sq.

Die ältere geschichte (namentlich die culturgeschichte) behandelten ferner (vgl. H. Peter fr. 227 sq.) Annalium U. III. De vita populi Romani U. IV. De gente populi Romani U. IV. De familiis Troianis. Actia. Rerum urbanarum U. III (O. Jahn, Hermes II 235). Tribuum liber.

Imaginum U. XV oder hebdomades, 700 bildnisse berühmter Griechen und Römer mit metrischen elogien. vgl. Ritschl op. III 508.

#### § 41. Reden, briefe, flugschriften.

A. Westermann, geschichte der röm. beredsamkeit. Leipz. 1835. Oratorum romanorum fragmenta, coll. H. Meyer. Turici (1832) 1842.

Aufschwung der politischen beredsamkeit seit der zeit des M. Cato. Hervorragend Ti. und C. Gracchus. M. Antonius cos. 99. L. Licinius Crassus cos. 95. Q. Hortensius cos. 69 v. Chr. C. Iulius Caesar.

M. Tullius Cicero, geb. 106. cos. 63. † 43 v. Chr.

Von Ciceros Reden sind 57 erhalten, unter ihnen die vier reden gegen L. Catilina (63), die 14 Philippicae gegen M. Antonius (44, 43 v. Chr.).

Cicero schrieb 60 v. Chr. die geschichte seines consulates: ad Att. I 19, 10 commentarium consulatus mei Graece compositum misi ad te . . . Latinum si perfecero ad te mittam. tertium poema expectato, ne quod genus a me ipso laudis meae praetermittatur . . . quamquam non ἐγκωμιαστικὰ sunt haec, sed ἱστορικά, quae scribimus. vgl. II 1, 1. Plut. Caes. 8. Dio XLVI 21.

§ 41. Im Brutus de claris oratoribus (46 v. Chr.) gibt C. eine geschichte der römischen beredsamkeit.

Theoretischen inhalts sind die bücher de republica (VI bb.; gröszere bruchstücke derselben entdeckt und zuerst herausgegeben von Angelo Mai. Rom 1822); von der schrift de legibus sind erhalten ll. I—III (unvollständig).

Sammlungen der Briefe sind nach Ciceros tode herausgegeben.

Bernh, Rud, Abeken, Cicero in seinen briefen, Hannov, 1825. Gast. Boissier, C. et ses amis (1865), 2, éd. Paris 1874. Anton Viertel, die wiederauffindung von C. briefen durch Petrarca. Königsb. 1879; ders. jhb. 121. s. 231 ff. G. Voigt, über d. handschr. überlieferung von C. briefen, ber, d. g. d. w. XXXI. Leipz, 1879. - Br. Nake, historia critica M. Tullii epistolarum. Bonn 1861; de M. Caeli Rufi epistul, i, d. symb. philol. Bonn, s. 373; de Planci et Cic. ep. Berl, 1866. der briefwechsel zw. C. u. D. Brutus. jhb. suppl. VIII 647. O. E. Schmidt, de ep. et a Cassio et ad Cassium datis. Leipz, 1877. K. F. Hermann, vindiciae Latinitatis epistolar, C. ad M. Brutum et Bruti ad C. Gött, 1844, 45. abh. d. ges. d. wiss. eb. 1845 s. 189, 1846 s. 143. Ferd. Becher, de C. quae feruntur ad Br. ep. Harburg 1876. Cobet Mnem. n. s. VII 1879 s. 262. L. Gurlitt, de C. epistulis earumque pristina collectione. Göttingen 1879. Ders., der briefwechsel zw. C. u. D. Brutus, jhb. 1880, 609. Paul Meyer, über die echtheit des briefwechsels C. ad Br. Stuttg. 1881. Edm. Ruete, die correspondenz Ciceros in d. j. 44, 43. Marburg 1883.

Erhalten sind Epistolarum ad familiares ll. XVI (von 63-43); ad Atticum ll. XVI (68-44). ad Quintum fratrem ll. III (60-54). ad M. Brutum ll. II (43 v. Chr.).

Corn. Nep. Att. 16, 3 volumina epistolarum ab consulatu eius ad extremum tempus ad Atticum missarum: quae qui legat non multum desideret historiam contextam eorum temporum.

M. Tullius Tiro, Cicero's freigelassener, verfaszte ein leben Cicero's und gab eine sammlung von *ioci Ciceronis* heraus.

Drumann, RG. VI 405. HPeter, qu. Plutarchs s. 129.

Ascon. in Milon. (§ 38) p. 43, 10 ut legimus apud Tironem libertum Ciceronis in libro IIII de vita eius . . .

Gell. IV 10, 6 aus Caesars consulate: . . Tiro Tultius, M. Ciceronis libertus, refert itaque se ex patrono suo audisse scribit.

Quint. VI 3, 5 . . utinamque libertus eius Tiro aut alius

quisquis fuit, qui tris de hac re (de iocis Ciceronis) libros edidit, § 41. parcius dictorum numero indulsissent et plus iudicii in elegendis quam in congerendis studiis adhibuissent.

Von den zahlreichen streitschriften dieser zeit werden erwähnt:

lobschriften auf Cato Uticensis von Cicero (frg. Baiter-Kayser XI 67 Leipz. 1869), Brutus (Cic. ad Att. XIII 46, 2), M. Fadius Gallus (Cic. ad fam. VII 24, 2), Munatius Rufus (Val. Max. IV 3, 2. Plut. C. min. 25. 36. 37); schmähschriften von Hirtius (Cic. ad Att. XII 40. 44) und Caesar (zwei Anticatones, frg. Nipperdey p. 762).

lobschriften auf Brutus von P. Volumnius (Plut. Brut. 48. 51), seinem stiefsohn L. Calpurnius Bibulus † ca. 31 v. Chr. (Plut. Brut. 13. 23), Empylus (Plut. Brut. 2).

gegen Caesar schrieben T. Ampius Balbus (Cic. ad. fam. VI 12, 5 Suet. Caes. 77) und M. Actorius Naso (Suet. Caes. 9. 52).

dem Caesarischen Lager gehörten an L. Aurunculeius Cotta (Bücheler jhb. 111 s. 136), L. Cornelius Balbus cos. 40 (Suet. Caes. 81), C. Oppius (HPeter fr. 248). Plut. Pomp. 10 ἀλλ' Ὁππίω μέν, ὅταν περὶ τῶν Καίσαρος πολεμίων ἢ φίλων διαλέγηται, σφόδρα δεῖ πιστεύειν μετὰ εὐλαβείας. Oppius schrieb auch das Leben des älteren Africanus, mit dem man gern Caesar verglich, Mommsen, forsch. II 502 ff.

den Partherkrieg des M. Antonius beschrieb Q. Dellius (Sen. suas. I 7 Vell, II 84 Strab. XI 523 Plut. Ant. 59).

# IV. Vom principat des Augustus bis zum ausgang Trajans 30 v. Chr. — 117 n. Chr.

Lenain de Tillemont, histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siècles de l'église. 16 vols. Bruxelles 1707—39. Ders., mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles. 30 vols. Brux. 1706—30. beide werke in 22 vols. Venise 1732. 4.

Römische geschichte seit den ältesten zeiten.

## § 42. Dionysios von Halikarnass.

'Ρωμαϊκή ἀρχαιολογία in 20 büchern.

Ausgaben von Fr. Sylburg, Frankf. 1586, fol. Jo. Jac. Reiske, vol. 1-IV. Leipz. 1774 s. Ad. Kiessling. 4 voll. Leipz. 1860-70.

§ 42. W. Busse, de Dionysii H. vita et ingenio. Berl. 1841. 4. F. Kuschel, de fontib. et auctoritate D. H. I (in primo antiqu. rom. libro). Bresl. 1846. A. Kiessling, de D. H. antiquitatum auctoribus latinis. Leipz. 1858. K. Peter, quellen s. 25. Hans Virck, die qu. des Liv. u. Dion. f. d. älteste gesch. d. r. republik. Straszb. 1877. L. v. Ranke, weltgesch. III 2 s. 92 ff. Über die rhetorischen schriften vgl. o. I § 26. 45.

Einleitung I 1-8. cap.  $5 . . \tau \alpha \dot{\nu} \tau \eta . . \tau \tilde{\eta} \gamma \rho \alpha \phi \tilde{\eta}, \delta \iota'$ ής Έλληνάς τε αὐτοὺς ('Ρωμαίους) ὄντας ἐπιδείξειν ὑπισχνοῦμαι και ούκ έκ των έλαγίστων η φαυλοτάτων έθνων συνεληλυθότας . . . μαθοῦσί γε δή παρὰ τῆς ίστορίας, ὅτι μυρίας ηνεγκεν ανδρών αρετάς εύθύς έξ αργής μετά τον οίκισμόν. . . οί δε σύμπαντες οί τοσούτο περιθέντες αὐτῆ δυναστείας μέγεθος άγνοοῦνται πρὸς Ελλήνων, οὐ τυχόντες άξιολόγου συγγραφέως, οὐδεμία γαρ ακριβής έξελήλυθε περί αὐτῶν Έλληνις ίστορία μέγρι των καθ' ήμας γρόνων, ότι μη κεφαλαιώδεις έπιτομαί πάνυ βραγεΐαι . . c. 6 διά ταύτας . . τάς αίτίας έδοξέ μοι μη παρελθείν καλην ίστορίαν έγκαταλειωθείσαν ύπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἀμνημόνευτον, ἐξ ἡς ἀκριβῶς γραφείσης συμβήσεται τὰ κράτιστα καὶ δικαιύτατα τῶν ἔργων..... έμοι δέ, ος ούχι κολακείας χάριν έπι ταύτην απέκλινα την πραγματείαν, άλλὰ τῆς άληθείας καὶ τοῦ δικαίου προνοούμενος . . . χαριστηρίους άμοιβάς, ας έμοι δύναμις, άνταποδοῦναι τῆ πόλει παιδείας τε μεμνημένω καὶ των άλλων άγαθών δσων απέλαυσα διατρίψας έν αὐτῆ.

c. 7 έγω καταπλεύσας εἰς Ἰταλίαν ᾶμα τῷ καταλυθηναι τὸν ἐμφύλιον πόλεμον ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος, έβδόμης και δυδοηκοστής και έκατοστής δλυμπιάδος μεσούσης (ol. 187 2/3. 30 v. Chr.), καὶ τὸν ἐξ ἐκείνου χρόνον ἐτῶν δύο και είκοσι μέγοι τοῦ παρόντος γενόμενον έν 'Ρώμη διατρίψας, διάλεκτόν τε την Ρωμαϊκήν έκμαθών και γραμμάτων των έπιχωρίων λαβών έπιστήμην, έν παντί τούτω τω χρόνω τὰ συντείνοντα πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην διετέλουν πραγματευόμενος, καὶ τὰ μὲν παρὰ τῶν λογιωτάτων ἀνδρῶν, οἶς είς δμιλίαν ήλθον, διδαχή παραλαβών, τὰ δ' ἐκ τῶν ίστοοιών αναλεξάμενος, ας οί προς αυτών έπαινούμενοι Ρωμαίων συνέγραψαν, Πόρκιός τε Κάτων και Φάβιος Μάξιμος και Οὐαλέριος ὁ ἀντιεύς καὶ Λικίννιος Μάκερ, Λίλιοί τε καὶ Γέλλιοι καὶ Καλπούρνιοι καὶ ἕτεροι συχνοὶ πρὸς τούτοις ανδρες ούκ αφανείς. απ' έκείνων όρμωμενος των πραγματειών (είσι δε ταις Έλληνικαις χρονογραφίαις έοικυται) τότε

έπεχείρησα τῆ γραφῆ. vgl. c. 3 von der Entwickelung des § 42. römischen reiches: ταῦτα δὲ πέντε καὶ τετταράκοντα ἤδη πρὸς έπτακοσίοις ἔτεσίν ἐστιν εἰς ὑπάτους Κλαύδιον Νέρωνα τὸ δεύτερον ὑπατεύοντα καὶ Πίσωνα Καλπούρνιον, οῖ κατὰ τὴν τρίτην ἐπὶ ταῖς ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν ἀπεδείχθησαν (747 Varr. = 7 v. Chr. vgl. s. 9).

c. 8 ἄρχομαι μὲν οὖν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῶν παλαιοτάτων μύθων... καταβιβάζω δὲ τὴν διήγησιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου Φοινικικοῦ πολέμου τὴν γενομένην ἐνιαυτῷ τρίτῷ τῆς ὀγδόης καὶ εἰκοστῆς ἐπὶ ταῖς ἐκατὸν ὀλυμπιάσιν (= 266/5 v. Chr.).... ὁ δὲ συντάξας αὐτὴν Διονύσιός εἰμι

'Αλεξάνδρου 'Αλιχαρνασεύς.

Photios bibl.cod.83 p. 64 Bk. ἀνεγνώσθη Διονυσίου Άλικαρνασσέως βιβλία ίστορικών λόγων είκοσιν. ἄρχεται ἀπὸ τῆς
Αἰνείου μετὰ Τροίας ἄλωσιν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν ἀφίξεως καὶ
διέξεισιν ἐν πολλῆ λεπτολογία τήν τε τῆς Ῥώμης οἰκισιν
καὶ τὴν Ῥέμου καὶ Ῥωμύλου γέννησιν καὶ ἀπλῶς ἐφεξῆς
ἄπαντα, μέχρις ὅτου Ῥωμαίοις ὁ πρὸς Πύρρον τὸν Ἡπειρώτην πόλεμος συνέστη. διέρχεται δὲ καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον
καὶ τελευτὰ εἰς τὴν ρ΄ καὶ κη΄ ὀλυμπιάδα, ἔτους αὐτῆς ἐνεστηκότος τρίτου (266/5 v. Chr.) ἀφ' ἦς καὶ φησιν ἀπάρξασθαι
τὸν Μεγαλοπολίτην Πολύβιον τῆς ἱστορίας. cod. 84 p. 65
ἀνεγνώσθη τοῦ αὐτοῦ σύνοψις τῶν τῆς ἱστορίας κ΄ βιβλίων
ἐν ε΄ βιβλίοις.

Von der archaeologie sind vollständig erhalten b. I-X; b. XI hat eine lücke c. 51 b. j. 447 v. Chr. und bricht ab

443 vor einsetzung der censur.

Die erhaltenen bücher benutzte Plutarch im Romulus Numa und Coriolan, die verlorenen im Camillus und Pyrrhos: ferner benutzten ihn Iuba Appian Dio.

Als vorzügliche gewährsmänner galten dem Dionysios

Piso, Valerius Antias, Licinius Macer und Varro.

Zur beurteilung s. K. G. Krüger, Dionysii H. historiographica. Halle 1823 p. XI sqq. Niebuhr, vorträge üb. RG. I 44: "ich bin überzeugt dasz D. auszer in den demegorien und pragmatischen reflexionen durchaus nichts erfunden und nichts absichtlich versäumt hat; er verarbeitete seine quellen, freilich ohne auswahl, und sah nur darauf, wie reichlich die materialien waren die ihm geboten wurden".

§ 42. Verloren ist eine schrift des Dionysios περὶ χρόνων, welche Clemens Al. str. I p. 320 und Suidas u. Εὐριπίδης β΄ anführen. Vgl. arch. I 74 ὅτι δέ εἰσιν οἱ κανόνες ὑγιεῖς, οἶς Ἐρατοσθένης κέχρηται, καὶ πῶς ἄν τις ἀπευθύνοι τοὺς Ῥωμαίων χρόνους πρὸς τοὺς Ἑλληνικούς, ἐν ἐτέρω δεδήλωταί μοι λόγω... ἡ μὲν οὖν ἀκρίβεια ἐν ἐκείνω δηλοῦται τῷ λόγω, λεχθήσεται δὲ διὰ τῆσδε τῆς πραγματείας αὐτὰ τἀναγκαιότατα...

#### § 43. C. Clodius Licinus.

HPeter CCLXXXXVIII. 176. fr. 271. M. Hertz, ind. schol, aest. Bresl. 1871. p. 3-9.

Clodius Licinus cos, suff. 4 n. Chr. schrieb rerum Romanarum libri, von denen b. III. XII. XXI. citiert wird.

Suet. de gramm. 20 Hyginus fuit . . familiarissimus Ovidio poetae et Clodio Licino consulari historico.

Liv. XXIX 22, 10 (204 v. Chr.) hunc Pleminium Clodius Licinus in libro tertio rerum Romanarum refert ludis votivis, quos Romae Africanus iterum consul (194 v. Chr.) faciebat, conatum per quosdam, quos pretio corruperat, aliquot locis urbem incendere, ut effringendi carceris fugiendique haberet occasionem; patefacto dein scelere delegatum (deiectum Madvig; deligatum . . et deiectum M. Hertz) in Tullianum ex senatus consulto. vgl. XXXIV 44, 6. 7.

C. Sulpicius Galba, groszvater des kaisers, multiplicem nec incuriosam historiam edidit (Suet. 3). Plut. Rom. 17. Oros. V 23, 6.

L. Arruntius cos. 22 v. Chr. beschrieb die punischen kriege in geschmackloser nachahmung des Sallust. Sen. ep. 114, 17 ff.

## § 44. T. Livius.

Ab urbe condita libri CXLII (historiae ab urbe condita Plin. NH. praef.).

Ed. princeps Romae 1469. fol. B. XLI-XLV zuerst in der ausg. v. Simon Grynaeus. Basil, 1531. fol.

Ausg. c. scholiis C. Sigonii, Venet. 1555, fol. Io. Fr. Gronovius. 3 voll. Lugd. Bat. 1645. 1679. Arnold Drakenborch. 7 voll. Lugd. Bat. et Amstelod. 1738—1746. 4. 15 voll. Stuttg. 1820 - 1828. Wilh. Weissenborn. 6 voll. Leipz. (1850) 1860 ff. (n. a. v. Mor. Müller 1881); erklürt v. dems. zuerst Berlin 1853-66 (n. a. v. Herm. J. Müller). Mart. Hertz. 4 voll. Leipz. 1857 ff. J. N. Madvig u. J. L. Ussing. § 44. 4 voll. 3. a. Kopenh. (1861) 1873 ff. (Madvigii emendationes Livianae. Kopenh. (1860) 1877). Aug. Luchs, l. XXVI—XXX. Berl. 1879.

Fr. Lachmann, de fontib. historiarum T. Livii comm. II. Gott. 1821 f. Heinr. Nissen, krit. untersuchungen über die quellen der IV. und V. dekade des L. Berl. 1863. C. Peter, L. u. Polybius; über die quellen des XXI. v. XXII. b. des Livius. Halle 1863. 4. Ders. zur kritik der quellen der älteren RG. Halle 1879. K. W. Nitzsch, die röm, annalistik. Berlin 1873. K. Böttcher, üb. d. quellen des L. im XXI. v. XXII. b. Leipz. 1869 (jhb. suppl. V). Ed. Wölfflin, (Antiochus von Syrakus und) Coelius Antipater. Leipz. 1872. G. F. Unger, die röm. quellen des L. in der IV. u. V. dekade. Götting. 1878 (Philol. suppl. III 2). vgl. § 1, 17 s. 32.

Hieron. a. 1958 (= 59 v. Chr.): Messala Corvinus orator nascitur et Titus Livius Patavinus scriptor historicus. a. 2033 (17 n. Chr.) Livius historiographus Patavi moritur.

Livius begann seine litterarische laufbahn mit philosophischen und rhetorischen schriften (in dialog- und briefform).

Die römische geschichte gab er nach und nach in einzelnen teilen heraus. I 19, 3 Janus . . bis deinde post Numae regnum clausus fuit, semel T. Manlio consule post Punicum primum perfectum bellum (235 v. Chr.), iterum . . . post bellum Actiacum ab imperatore Caesare Augusto pace terra marique parta: 29 v. Chr. Der name Augustus ward dem Octavian erteilt 27 v. Chr.; der Janustempel ward von ihm abermals 25 v. Chr. geschlossen. - Buch VI beginnt mit einer neuen einleitung; wiederum b. XXI. - XXVIII 12, 12 Hispania . . prima Romanis inita provinciarum, quae quidem continentis sint, postrema omnium nostra demum actate ductu (27-25 v. Chr.) auspicioque (24) Augusti Caesaris perdomita est, noch ein feldzug des M. Agrippa 19. - Perioch. LIX extat oratio eius (Q. Metelli censoris a. 131 v. Chr.), quam Augustus Caesar, cum de maritandis ordinibus ageret (18 v. Chr.), velut in hacc tempora scriptam in senatu recitavit. — Perioch, p. 102 J.: ex lib. CXXI qui editus post excessum Augusti dicitur.

Plin. NH. pracf. 16 T. Livium auctorem celeberrimum in historiarum suarum, quas repetit ab origine urbis, quodam volumine sic orsum: satis iam sibi gloriae quaesitum, et potuisse se desidere, ni animus in quiete pasceretur opere. Die erzählung von dem Gaditaner Plin. ep. II 3, 8.

§ 44. Einteilung des werkes (vgl. H. Nissen Rh. Mus. XXVII 539. Ed. Wölfflin, Philol. XXXIII 139):

I—V die königszeit und die republik bis zu der gallischen katastrophe 390 v. Chr.

VI-XV bis zur unterwerfung Italiens 265 v. Chr.

XVI—XX bis zum ausbruch des Hannibalischen krieges 219 v. Chr.

XXI-XXX der Hannibalische krieg - 201 v. Chr.

 $\mathbf{XXXI} - \mathbf{XLV}$  bis zum ende des 3. maked. krieges 167 v. Chr.

XLVI-XC bis zu Sulla's tode 78 v. Chr. XCI-CXX bis zu den proscriptionen 43 v. Chr.

CXXI—CXLII bis zum tode des Drusus 9 v. Chr.

CVIIII—CXVI (vom beginn des Caesarischen bürgerkrieges bis zur ermordung Caesars) werden als civilis belli libri VIII bezeichnet (cod. Nazarianus).

Die bezeichnung decades gibt zuerst Pabst Gelasius (492-496) ep. adv. Andromachum senatorem Mansi concil. VII 197d Lupercalia autem propter quid instituta sunt . . Livius secunda decade loquitur . . .

Erhalten sind 35 bücher:

I-X bis in den 3. Samnitenkrieg 293 v. Chr.

XXI—XLV 218/167 v. Chr., vom beginn des Hannibalischen krieges bis zum makedonischen triumphe des L. Aemilius Paulus; b. XLI/XLV, mehrfach lückenhaft, in einer einzigen handschrift aus dem VI. jhdt., früher zu Lorsch, jetzt zu Wien.

Die fragmente sind gesammelt in den textausgaben von Weissenborn, MHertz, Madvig.

Jo. Freinsheim († 1660) verfaszte supplemente zu den verlorenen büchern: supplementor. Liv. decas (b. XI—XX). Stockholm 1649,
12. supplementor, libri LX, Argent. 1654, 4, vollständig von 105 bb.,
zuerst gedruckt in Doujatius ed. in usum delphini. Paris 1679—82.
4. wiederholt u. a. von Drakenborch.

Revision des livianischen textes: subscription der bb. I – X Victorianus v. c. emendabam domnis Symmachis (vgl. § 98). l. III. IV. V Nicomachus Dexter v. c. emendavi ad exemplum parentis mei Clementiani. l. VI. VII. VIII Nicomachus Flavianus (vermutlich oheim des Nic. Dexter) v. c. III praefect. urbis emendavi apud Hennam (vor dem j. 431).

Vgl. O. Jahn, ber. d. ges. d. wiss. Leipz. 1851, 335. J. B. de Rossi und § 44. Borghesi, annali dell' instituto arch. XXI 283-363. Reifferscheid Rh. Mus. XVI 22.

Unabhängig von dieser revision sind die zu Verona gefundenen fragmente, vermutlich aus dem IV. jhdt.

T. Livii ab urbe condita lib. 111—VI quae supersunt in codice rescripto Veronensi, descripsit et edidit Th. Mommsen, Berlin 1858 (Abh. d. Berl, Ak.).

#### Zweck des schriftstellers:

Liv. praef. 1 facturusne operae pretium sim, si a primordio urbis res populi Romani perscripserim, nec satis scio, nec si sciam dicere ausim . . . utcumque erit, iuvabit tamen rerum gestarum memoriae principis terrarum populi pro virili parte et ipsum consuluisse . . . ego contra hoc quoque laboris praemium petam, ut me a conspectu malorum, quae nostra tot per annos vidit aetas, tantisper certe, dum prisca illa tota mente repeto, avertam. . . . quae ante conditam condendamve urbem poeticis magis decora fabulis quam incorruptis rerum gestarum monumentis traduntur, ca nec adfirmare nec refellere in animo est . . . ad illa mihi pro se quisque acriter intendat animum, quae vita, qui mores fuerint, per quos viros quibusque artibus domi militiacque et partum et auctum imperium sit; labente deinde paulatim disciplina velut desidentis primo mores sequatur animo, deinde ut magis magisque lapsi sint, tum ire coeperint praecipites, donec ad haec tempora, quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus, perventum est. hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in inlustri posita monumento intucri . . .

XXXI 1 me quoque invat, velut ipse in parte laboris ac periculi fuerim, ad finem belli Punici pervenisse. nam etsi profiteri ausum perscripturum res omnis Romanas in partibus singulis tanti operis fatigari minime conveniat, tamen, cum in mentem venit tres et sexaginta annos — tot enim sunt a primo Punico ad secundum bellum finitum — aeque multa volumina occupasse mihi, quam occupaverint CCCCLXXXVII anni a condita urbe ad Ap. Claudium consulem (Mommsen chr. s. 119—121), qui primum bellum Carthaginiensibus intulit, iam provideo animo, velut qui proximis littori vadis inducti mare pedibus ingrediuntur, quidquid progredior, in vastiorem me altitudinem ac velut

§ 44. profundum invehi, et crescere paene opus, quod prima quaeque perficiendo minui videbatur. vgl. X 31, 10.

XLIII 13, 2 von der aufzeichnung von prodigien: et mihi vetustas res scribenti nescio quo pacto antiquus fit animus et quaedam religio tenet, quae illi prudentissimi viri publice suscipienda censucrint, ea pro indignis habere quae in meos annales referam.

IV 20 . . . titulus ipse spoliis inscriptus illos (omnes ante me auctores) meque arguit consulem ea (spolia opima: cos. 428 v. Chr. A. Cornelium) Cossum cepisse. hoc ego cum Augustum Caesarem, templorum omnium conditorem ac restitutorem, ingressum aedem Feretrii Iovis, quam vetustate dilapsam refecit (mon. Ancyr. c. 19. 20), se ipsum in thorace linteo scriptum legisse audissem, prope sacrilegium ratus sum Cosso spoliorum suorum Caesarem . . subtrahere testem.

V 21, 9 in rebus tam antiquis si, quae similia veri sint, pro veris accipiantur satis habeam.

VII 40, 2 nondum erant tam fortes ad sanguinem civilem, nec praeter externa noverant bella, ultimaque rabies secessio ab suis habebatur.

Tac. ann. IV 34 T. Livius, eloquentiae ac fidei praeclarus in primis, Cn. Pompeium tantis laudibus tulit, ut Pompeianum eum Augustus appellaret; neque id amicitiae eorum offecit.

Senec. nat. quaest. V 18, 4 quod de Caesare maiori volgo dictatum est et a T. Livio positum, in incerto esse, utrum illum nasci magis reipublicae profuerit an non nasci . .

Senec. suas. VI 17 die schilderung von Ciceros tode aus Livius. ebend. c. 21 s. quoties magni alicuius (viri) mors ab historicis narrata est, toties fere consummatio totius vitae et quasi funchris laudatio redditur. hoc... T. Livius benignius omnibus magnis viris praestitit: sequentes historici multo id effusius fecerunt. Ciceroni hoc, ut Graeco verbo utar, ἐπιτάφιον Livius reddit. T. LIVI. 'Vixit tres et sexaginta annos..... si quis tamen virtutibus vitia pensaret, vir magnus ac memorabilis fuit et in cuius laudes exequendas Cicerone laudatore opus fuerit'. ut est natura candidissimus omnium magnorum ingeniorum aestimator T. Livius plenissimum Ciceroni testimonium reddidit.

Senec. de ira I 20, 68 apud disertissimum virum Livium. Tac. Agric. 10 formam totius Britanniae Livius veterum, Fabius Rusticus recentium eloquentissimi auctores obtongae scu- § 44. tulae vel bipenni adsimulavere.

Quint. X 1, 101 at non historia cesserit Graecis, nec opponere Thucydidi Sallustium verear. neque indignetur sibi Herodotus aequari T. Livium, cum in narrando mirae iucunditatis clarissimique candoris tum in contionibus supra quam enarrari potest eloquentem; ita quae dicuntur omnia cum rebus tum personis accommodata sunt. affectus quidem, praecipueque cos qui sunt dulciores, nemo historicorum commendavit magis. ideoque immortalem illam Sallustii velocitatem diversis virtutibus consecutus est. nam mihi egregie dixisse videtur Servilius Nonianus, pares cos magis quam similes. § 32 illa Livii lactea ubertas.

Quint. VIII 1, 2. 3 ut sint (verba) quam minime peregrina et externa . . . in T. Livio, mirae facundiae viro, putat inesse Pollio Asinius quandam Patavinitatem. vgl. I 5, 56.

Livius erzählt die ältere geschichte nach römischen annalisten, vornehmlich nach Claudius Quadrigarius Valerius Antias Licinius Macer Aelius Tubero; den Hannibalischen krieg nach Coelius Antipater. Von der dritten dekade an benutzt er, zunächst für griechische angelegenheiten, Polybios (vgl. o. s. 31), später dessen fortsetzer Poseidonios.

Livius galt den nachfolgenden als vollgiltiger gewährsmann, sein werk als *historia*.

Ulr. Köhler, qua ratione T. Livii annalibus usi sint historici latini atque graeci. Götting. 1861.

Von auszügen aus Livius sind erhalten die periochae (verloren von b. 136 u. 137; vgl. Mommsen, mon. Ancyr.<sup>2</sup> p. 124), Iulii Obsequentis prodigiorum liber (hiervon verloren die prodigia von 249 bis 190 v. Chr.). Cassiodorius' chronicon (s. u. § 101<sup>a</sup>): darin die fasten des Livius.

T. Livi ab urbe condita librorum CXLII periochae. Iulii Obsequentis ab a. u. c. DV prodigiorum liber, rec. et em. O. Jahn. Lips. 1853. K. Zangemeister, die periochae des Livius. Heidelb. festschrift zur XXXVI. phil.-versammlung. Freiburg u. Tüb. 1882 s. 87—106.

### § 45. C. Velleius Paterculus.

Historiae Romanae ad M. Vinicium cos. 1. 11.

Ed. pr. von Beatus Rhenanus, Basil. 1520 fol. (nach der einzigen, seitdem verlorenen handschrift des klosters Murbach im Elsass). Dav. Ruhnken. Lugd. 1779. Fr. Kritz. Lips. 1840. F. Haase. ib. 1851.

§ 45. K. Halm. ib. 1876. H. Dodwell, annales Velleiani. Oxon. 1698. H. Sauppe in d. Schweizerischen Museum f. hist. wiss. Frauenfeld 1837. I 133. Alfr. Pernice, de V. P. fide historica. Leipz. 1862.

Velleius diente unter dem oberbefehle des Tiberius in Germanien und Pannonien und verdankte demselben die beförderung zur praetur 15 n. Chr. Seinen vornamen bezeugt eine inschrift aus der provinz Africa; C. Velleio Paterculo leg. Aug. leg. 111. Aug. (CIL, VIII 10311).

Velleius schrieb unter dem consulate des M. Vinicius 30 n. Chr. einen kurzen flüchtigen abrisz der geschichte, mit rücksicht auf die cultur- und litteraturgeschichte.

Buch I (vorn, in der mitte — c. 8. 9., und am schlusse verstümmelt) handelt von den Griechen und Morgenländern und führt die römische geschichte bis zur zerstörung von Karthago; buch II geht von 146 v. Chr. — 30 n. Chr.

I 14 statui — huic loco inserere, quae quoque tempore post Romam a Gallis captam deducta sit colonia iussu senatus — c. 15 ext. . . in Bagiennis Eporedia Mario VI Valerio Flacco coss. (100 v. Chr.). neque facile memoriae mandaverim, quae nisi militaris post hoc tempus deducta sit. c. 16 cum haec particula operis velut formam excesserit, quamquam intellego mihi in hac tam praecipiti festinatione . . . paene magis necessaria praetereunda quam supervacanea amplectenda . . . — II 55 admonet promissae brevitatis fides, quanto omnia transcursu diccenda sint.

Das zweite buch (an mehreren stellen lückenhaft) behandelt c. 1—40 die zeit bis zu Pompeius' rückkehr aus Asien und triumph; c. 41—88 von Caesars erstem consulate bis zum ende der bürgerkriege; c. 89—131 von der rückkehr des Augustus bis zum consulate des M. Vinicius.

c. 127 sq. Ti, Caesar Seianum Aetium . . . singularem principalium onerum adiutorem in omnia habuit atque habet . . . . in huius virtutum aestimatione iam pridem iudicia civitatis cum iudiciis principis certant.

# Allgemeine geschichte und geographie.

### § 46. Diodoros.

Ausg. v. P. Wesseling. 2 voll. Amstelod. 1746 fol. Ludw. Dindorf
 (c. annotat. interpr.). 5 voll. Lips. 1828/31, K. Müller. 2 voll. Paris.
 1842. 44. I. Bekker. 4 voll. Lips. 1853 s. L. Dindorf, 5 voll.
 Lips. 1866 s.

- Ch. Gottl, Heyne, de fontib. et auctoribus historiarum Diodori. Gött, § 46. 1782 sqq., wiederholt in L. Dindorfs Ausgaben 1827, 1866.
- F. R. C. Krebs, lectiones Diodoreae partim historicae partim criticae. Weilb. 1832. Ders., comm. de post. parte reliquiar, libri octavi bibl. hist. Diod. ebend. 1856. reliq. l. XXXVII. de bello Marsico. Weilb. 1862.
- Chr. Aug. Volquardsen, untersuchungen üb. d. quellen der griech. u. sieil. geschichten bei D. b. XI—XVI. Kiel 1868. vgl. Ad. Holm, gesch. Sieil. II 367. R. Klüber, üb. d. quellen des D. im 9. buch. Würzb. 1868. Wilh. Collmann, de Diodori S. fontibus comm. crit. Leipz. 1869. G. Jul. Schneider, de D. fontib. l. I—IV. Berl. 1880. F. Unger, die jahrepoche des D., Phil. XXXIX 305. D.'s quellen im XI. b. ebend, XL 48. XLI 78.
- Aug. Haake, de Duride Samio Diodori auctore. Bonn 1874. A. F. Rösiger, de Duride Samio D. S. et Plutarchi auctore. Gött. 1874.
  Ed. Rössler, de Duride Diodori, Hieronymo Duridis auctore. Gött. 1876. G. F. Unger, die quellen D.'s f. d. diadochengeschichte. Ak. ber. München 1878. I 368 ff. L. O. Bröcker, untersuchungen über Diodor. Gütersloh 1879. Holzer, Matris ein beitrag zur quellenkritik D.'s. Tüb. 1881. 4.

Diodoros aus Agyrion in Sicilien schrieb unter Augustus (nicht vor 21 v. Chr., Mommsen, forsch. II 549n) die allgemeine geschichte in 40 büchern bis zu Caesars gallischem kriege. Erhalten sind b. I—V. XI—XX (480—301 v. Chr.).

Der text ist mehrfach lückenhaft. Insbesondere fehlen XIII 113 (sicil. geschichten), XVII 84 Wess. (begebenheiten von anderthalb jahren, mit dem archon Hegemon ol. 113, 2. 327): vor XVIII 44 (39?) fehlen die italischen und sicilischen geschichten unter den archonten und consuln von ol. 114, 3, 4, 422, 423 d. St. 322, 321 v. Chr.

Vgl. XIX 3. 10. Wesseling zu d. St. Niebuhr RG. II 100°. Mommsen chr. 127. Droysen Hellen. 12 2, 358 ff. (über den als δεντεφον τμῆμα des XVII. buches bezeichneten abschnitt s. 373 f.). L. O. Bröcker a. a. o. s. 7 ff.

Die den erhaltenen büchern vorgesetzten inhaltsangaben beruhen auf dem vollständigen texte.

XXI—XXX umfaszte die geschichte bis zur schlacht bei Pydna 168, XXXI—XL bis nach der rückkehr des Pompeius aus Asien.

Hieron, a. 1968 (49 v. Chr.) Diodorus Siculus Graecae scriptor historiae clarus habetur.

Plin. NH pracf. § 25 apud Graccos desiit nugari Diodorus et βιβλιοθήμης historiam suam inscripsit.

§ 46. Euseb. praep. ev. I 6, 8 ὁ Σικελιώτης Διόδωρος, γνωριμώτατος ἀνὴο τοῖς Ἑλλήνων λογιωτάτοις, ὡς ἄν ὑπὸ μίαν συναγηοχὼς ἄπασαν τὴν Ιστορικὴν βιβλιοθήκην.

Phot. bibl. cod. 70 p. 35 Bk. ἀνεγνώσθη μοι Διωδώφου Σικελιώτου βιβλίον ίστορικὸν (βιβλιοθήκη ίστορικὴ?) έν λόγοις μ΄, οἰκουμενικὴν περιέχουσιν ίστορίαν κτέ. Cod. 244 p. 377—393 gibt Photios auszüge aus dem XXXI. und den folgenden büchern der bibliothek.

Suidas: Διόδωρος Σικελιώτης Ιστορικός ἔγραψε βιβλιοθήκην. ἔστι δὲ Ιστορία Ῥωμαϊκή τε καὶ ποικίλη ἐν βιβλίοις μ΄. γέγονε δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων Αὐγούστου Καίσαρος καὶ ἐπάνω.

Diod. I 3 . . εί γάο τις τὰς είς μνήμην παραδεδομένας του σύμπαντος κόσμου πράξεις ώσπερ τινός μιας πόλεως, αοξάμενος από των αρχαιοτάτων χρόνων, αναγράψαι . . μέγοι τῶν καθ' αὐτὸν καιρῶν . . . πραγματείαν . . πασῶν εθγοηστοτάτην συντάξαιτο τοῖς φιλαναγνωστοῦσιν . . . cap. 4 διόπεο ήμεζε δρώντες ταύτην την υπόθεσιν χρησιμωτάτην μέν οὖσαν, πολλοῦ δὲ πόνου καὶ χρόνου προσδεομένην, λ' μεν έτη περί αὐτὴν ἐπραγματεύθημεν, μετά δὲ πολλῆς κακοπαθείας και κινδύνων έπήλθομεν πολλήν της τε 'Ασίας και της Εὐοώπης, ΐνα των άναγκαιοτάτων καὶ πλείστων μερών αὐτόπται γενηθώμεν πολλά γὰο παρά τὰς άγνοίας τῶν τόπων διήμαρτον ούχ οί τυγόντες μόνον των συγγραφέων, άλλά τινες καὶ τῶν τῆ δόξη πεπρωτευκότων, ἀφορμῆ δὲ πρὸς την επιβολήν ταύτην έχοησάμεθα μάλιστα μέν τη πρός την πραγματείαν επιθυμία, δι' ην πάσιν ανθρώποις το δοκούν απορού είναι τυγγάνει συντελείας, έπειτα καὶ διὰ τὴυ ἐν τῆ Ρώμη χορηγίαν τῶν πρὸς τὴν ὑποκειμένην ὑπόθεσιν ἀνηκόντων. ή γάο ταύτης της πόλεως ύπερυχή διατείνουσα τη δυνάμει πρός τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης έτοιμοτάτας καὶ πλείστας ήμιν αφορμάς παρέσγετο παρεπιδημήσασιν έν αὐτῆ πλείω χρόνου, ήμεζε γαρ έξ 'Αγυρίου τὸ γένος τῆς Σικελίας όντες, και διά την έπιμιξίαν τοῖς έν τῆ νήσω πολλην έμπειοίαν της Ρωμαίων διαλέκτου περιπεποιημένοι, πάσας τὰς της ηγεμονίας ταύτης πράξεις ακριβώς ανελάβομεν έκ τών παο' έχείνοις ύπομνημάτων έχ πολλών γρόνων τετηρημένων. πεποιήμεθα δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς Ιστορίας ἀπὸ τῶν μυθολογουμένων παρ' Έλλησί τε καὶ βαρβάροις, έξετάσαντες τὰ παρ'

έκάστοις Ιστοφούμενα κατὰ τοὺς ἀφχαίους χφόνους έφ' ὅσον § 46.

ήμιν δύναμις.

έπει δ' ή μεν υπόθεσις έχει τέλος, αι βίβλοι δε μέχρι τοῦ νῦν ἀνέκδοτοι τυγχάνουσιν ούσαι, βούλομαι βραγέα προδιορίσαι περί όλης της πραγματείας, των γάρ βίβλων ήμιν ζ' αί πρώται περιέγουσι τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν πράξεις καὶ μυθολογίας, και τούτων αι μεν προηγούμεναι τρείς βαρβαρικάς, αί δ' έξης σχεδών τὰς τῶν Ελλήνων ἀρχαιολογίας. έν δὲ ταῖς μετὰ ταύτας ια τὰς ἀπὸ τῶν Τοωικῶν κοινὰς πράξεις αναγεγράφαμεν έως της 'Αλεξάνδρου τελευτής, έν δε ταίς έξης κ΄ καὶ γ΄ βίβλοις τὰς λοιπὰς ἀπάσας κατετάξαμεν μέχοι της άργης του συστάντος πολέμου Ρωμαίοις πρός Κελτούς, καθ' δυ ήνούμενος Γάιος Ιούλιος Καζσαο ὁ διὰ τὰς ποάξεις προσαγορευθείς θεός κατεπολέμησε μέν τα πλείστα καί μαχιμώτατα των Κελτων έθνη, προεβίβασε δε την ηγεμονίαν της Ρώμης μέχοι των Βρεττανικών νήσων, τούτου δ' αί πρώται πράξεις έπετελέσθησαν όλυμπιάδος τῆς ο΄ καὶ π΄ κατὰ τὸ α΄ έτος ἐπ' ἄργοντος 'Αθήνησιν 'Ηρώδου (60/59 v. Chr.).

Aus tem epilog XL fr. 8 [Exc. Vatic. 21. III 142 Df.] ὅτι τῶν βίβλων τινὲς πρὸ τοῦ διορθωθῆναι καὶ τὴν ἀκριβῆ συντέλειαν λαβεῖν κλαπεῖσαι προεξεδόθησαν, οὕπω συνευαρεστουμένων ἡμῶν τῆ γραφῆ, ἃς ἡμεῖς ἀποποιούμεθα . . .

Die griechische geschichte bearbeitete Diodoros hauptsächlich nach Ephoros und seinen fortsetzern, die sicilische nach Timacos. In der geschichte Alexanders liegt Kleitarch zu grunde. Neben jenen schriftstellern sind Kallisthenes und Duris benutzt.

Für die römische königszeit hat Diodoros vielleicht Kastor eingesehen (s. 73), für die ältere republik eine treffliche quelle benutzt (s. 14), für den 1. punischen kriege Philinos, für die begebenheiten nach dem Hannibalischen kriege vornehmlich Polybios und Poseidonios. vgl. Nissen s. 110 ff.

## § 47. Timagenes von Alexandria.

Müller FHG III 317. Th. Mommsen, Hermes XVI 618. A. v. Gutschmid Rh. Mus. XXXVII 554.

Suidas: Τιμαγένης, βασιλικοῦ ἀργυραμοιβοῦ νίος, 'Αλεξανδοεύς, ὁήτωο (ώς δέ τινες, Αἰγύπτιος), ος ἐπὶ Πομπηίου τοῦ μεγάλου αἰχμάλωτος ἀχθεὶς ἐν 'Ρώμη ὑπὸ τοῦ Γαβινίου (55 v. Chr.) ἐξωνήθη ὑπὸ Φαύστου, τοῦ νίοῦ Σύλλου, καὶ

§ 47. ἐσοφίστευσεν ἐν Ῥωμη ἐπί τε αὐτοῦ Πομπηίου καὶ μετ΄ αὐτόν, ἐπί τε Καίσαρος τοῦ Αὐγούστου καὶ μετέπειτα ᾶμα Κεκιλίω. ἐκπεσων δὲ τῆς σχολῆς διὰ τὸ παρρησιαστὴς εἶναι ἐν ἀγρῷ διῆγε Τουσκλάνω λεγομένω. ἐτελεύτησε δὲ ἐν ᾿Αλβάνω ἐμέσαι βουληθεὶς μετὰ δεῖπνον καὶ σφηνωθείς. βιβλία δὲ ἔγραψε πολλά. vgl. u. Πωλίων ὁ ᾿Λσίνιος χρηματίσας, Τραλλιανὸς . . διαδεξάμενος τὴν σχολὴν Τιμανένους.

Quint. X 1, 75 longo post intervallo temporis natus (nach Kleitarchos) Timagenes vel hoc est ipso probabilis, quod intermissam historias scribendi industriam nova laude reparavit.

Senec. controv. X 5, 22 Timagene . . homine acidae linguae et qui nimis liber erat. . . . disertus homo et dicax, a quo multa improbe sed venuste dicta. vgl. Horat. ep. I 19, 15.

Senee. de ira III 23 Timagenes historiarum scriptor quaedam in ipsum (Augustum), quaedam in uxorem eius et in totam domum dixerat, nec perdiderat dicta: magis enim circumfertur et in ore hominum est temeraria urbanitas. saepe illum Caesar monuit ut moderatius lingua uteretur: perseveranti domo sua interdixit. postea Timagenes in contubernio Pollionis Asinii consenuit . . . historias postea quas scripserat recitavit [et combussit] et libros Caesaris acta continentes in ignem posuit . . .

Ders. ep. 91, 13 Timagenes . . aiebat Romae sibi incendia ob hoc unum dolori esse, quod sciret meliora surrectura quam arsissent.

Liv. IX 18, 6 periculum erat, quod levissimi ex Graecis, qui Parthorum quoque contra nomen Romanum gloriae favent, dictitare solent, ne maiestatem nominis Alexandri sustincre non potuerit populus Romanus.

Gust. Schwab, de Livio et Timagene. Stuttg. 1831.

Steph. Byz. Μιλύαι, οί πρότερον Σόλυμοι, ώς Τιμαγένης πρώτφ βασιλέων.

Quint. I 10, 10 Timagenes auctor est, omnium in litteris studiorum antiquissimam musicen extitisse.

Timagenes diente Q. Curtius als eine quelle für die geschichte Alexanders des groszen: Curt. IX 5, 21 Ptolemaeum, qui postea regnavit, huic pugnae (gegen die Maller) adfuisse auctor est Clitarchus et Timagenes: sed ipse . . afuisse se missum in expeditionem memoriae tradidit. vgl. A. Eussner Philol. XXXII 160.

Strabon, Iosephus und Plutarch entnehmen aus Tima- § 47. genes nachrichten über syrische und ägyptische fürsten.

Amm. Marc. XV 9, 2 ambigentes super origine prima Gallorum scriptores veteres notitiam reliquere negotii semiplenam sed postea Timagenes, et diligentia Graecus et lingua, hacc quae diu sunt ignorata collegit ex multiplicibus libris. cuius fidem secuti . . .

Über die plünderung der tolosanischen schätze durch Q. Servilius Caepio (106 v. Chr.) aus Timagenes Strab. IV p. 188 und Justin XXXII 3, 9-11 (vgl. u. § 51).

#### § 48. Nikolaos von Damascus.

Müller FHG III 343. L. Dindorf, historici graeci minores. Lips. 1870 p. I. jbh, 1869 S. 107. H. Ewald, gesch, v. Israel IV<sup>3</sup> 544. K. Jacoby, comm. sem. phil. Lips. 1874 p. 191.

Suidas: Νικόλαος Δαμασκηνός, γνώφιμος Ήρώδου τοῦ τῶν Ἰουδαίων βασιλέως καὶ Αὐγούστου Καίσαρος, φιλόσοφος περιπατητικὸς [ἢ Πλατωνικός]. ἔγραψεν ἱστορίαν καθολικὴν ἐν βιβλίοις π΄ †, καὶ [τοῦ βίου] Καίσαρος ἀγωγήν... ἔγραψε καὶ περὶ τοῦ ἰδίου βίου καὶ τῆς ἑαυτοῦ ἀγωγῆς.

Mai, spicileg. rom. III 548 Νικόλαος... ὁ Ἡρώδου παιδευτής και παίδων τῶν ἀντωνίου και Κλεοπάτρας διδάσκαλος.

Nikolaos, sohn des Antipater, war um 64 v. Chr. geboren, und stand in diensten Herodes des groszen († 4 v. Chr.). Er begleitete Herodes auf mehreren reisen, auch nach Rom, und begab sich 4 n. Chr. wiederum als sachwalter von Herodes' sohn Archelaos an den hof des Augustus.

Nikolaos verfaszte auf anregung des Herodes eine allgemeine geschichte — ἀρχαιολογία — in 144 büchern; ferner schrieb er παραδόξων ἐθῶν συναγωγή; βίος Καίσαρος; περὶ τοῦ ἰδίου βίου.

Ιοseph. XVI 7, 1 Νικόλαος ὁ κατ' αὐτὸν (Ἡρώδην) ἱστοριογράφος . . . ζῶν τε γὰρ ἐν τῆ βασιλεία καὶ συνὼν αὐτῷ, κεχαρισμένως ἐκείνω καὶ καθ' ὑπηρεσίαν ἀνέγραφεν, μόνων ἀπτύμενος τῶν εὔκλειαν αὐτῷ φερόντων, πολλὰ δὲ καὶ τῶν ἐμφανῶς ἀδίκων ἀντικατασκευάζων καὶ μετὰ πάσης σπουδῆς ἐπικρυπτόμενος. XVII 5, 4 Ν. ὁ Δαμασκηνὸς φίλος τε ὧν τοῦ βασιλέως καὶ τὰ πάντα συνδιαιτώμενος αὐτῷ.

§ 48. Constant. Porphyr. de them. I 3 p. 22 Bk. N. δ Δ. δ γεγονως ὑπογραφεὺς τοῦ βασιλέως Ἡρώδου.

Athen. VI p.  $249^{\alpha}$  Νικόλαος δ'  $\delta$  Δαμασκηνός, εἶς δ'  $\tilde{\eta}\nu$  τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου (Ν.  $\delta$  Περιπατητικός Ath. VI 252 f. u. ö.), ἐν τῆ πολυβίβλφ Ιστορία, ρ' γὰρ καὶ μ' εἰσὶ πρὸς ταῖς τέσσαρσι . . .

- 1. Die geschichte hob an von den ältesten zeiten und gieng bis auf die gegenwart herab. Die namentlich in den Constantinianischen auszügen erhaltenen bruchstücke des I—VII buches betreffen die geschichte der Assyrier und Meder, für welche er Ktesias ausschrieb, der Lyder und Griechen. B. XCVI ff. handelte vornehmlich von Mithridates dem groszen und von syrischen begebenheiten, für welche er Strabon und Iosephus als quelle diente. B. CXXIII. CXXIV betrafen d. j. 16 v. Chr.
- 2. Phot. bibl. cod. 189 p. 145 s... συνανεγνώσθη και Νικολάου λόγος, 'Ηρώδη τῷ 'Ιουδαίων βασιλεῖ προσπεφωνημένος, ἐν ῷ παραδόξων ἐθῶν ἐστὶ συναγωγή ... ὁ ἐκ Δαμασκοῦ δ' ἐστὶν οὖτος οἰμαι Νικόλαος, ὁ ἐπὶ τῶν Αὐγούστου χρόνων ἀκμάσας καὶ φίλος αὐτῷ χρηματίσας ... οὖτος καὶ 'Ασσυριακήν ἱστορίαν ἐν πολυστίχω βιβλίω ... καταλέλοιπεν.

Auszüge aus der ἐθῶν συναγωγή gibt nur Io. Stobacos in der Anthologia: deren echtheit bezweifelt Konr. Trieber, quaest. Laconicae I. Berl. 1867.

- 3. Von dem leben des Caesar Octavianus ( $\beta ios$   $K\alpha i\sigma \alpha \varrho os$  nach 14 n. Chr. verfaszt) sind erhalten die abschnitte über Octavians jugenderziehung ( $\pi \varepsilon \varrho l$   $\tau \tilde{\eta} s$   $K\alpha i\sigma \alpha \varrho os$   $\alpha' \gamma \omega \gamma \tilde{\eta} s$ ): von seinem aufenthalte in Apollonia bis zu seiner rückkehr nach Rom; die verschwörung des Cassius und Brutus und die ermordung Caesars; Octavians verhalten bis zum aufgebot der veteranen in Campanien im October 43 v. Chr.
- Fr. Bürger, de N. D. fragmento Escorialensi quod inscribitur βίος Καίσαφος. Bonn 1869. O. E. Schmidt, jhb. suppl. XIII s. 666.
- περὶ τοῦ ἰδίου βίου. die fragmente dieser lobschrift sind von Orelli, Koraïs, Ewald Nikolaos abgesprochen und einem freunde oder bruder beigelegt.

Herm. Klapp, de vitar. Plutarchi auctoribus Romanis. Bonn 1862. § 49.
Fz. Leo, de Plutarchi quaestionum Romanarum auctoribus. Halle 1864. Alb. Barth, de Iubae 'Ομοιότησιν a Plutarcho expressis in quaestionibus Romanis et in Romulo Numaque. Göttingen 1876.
W. Soltau, de fontibus Plutarchi in II bello Punico enarrando. Bonn 1870 p. 59 ff. Fr. Reuss, de Iubae regis historia a Plutarcho expressa. Wetzlar 1880 4.

Iuba ward von Appian und von Dio für die punischen und hispanischen kriege benutzt.

L. Keller, de Iuba Appiani Cassiique Dionis auctore. Marburg 1872.

#### § 50. Strabon von Amaseia.

Ausg, der Γεωγραφικά von Is. Casaubonus. Paris 1620. fol. Th. Jansson van Almeloveen. Amsterd, 1707. fol. Koraïs, 4 voll. Paris 1815—19. G. Kramer, 3 voll. Berl. 1844—52. Aug. Meineke, 3 voll. Leipz. 1852 f. (1866). Karl Müller u. Fr. Dübner, 2 ptes Paris 1853, 57. Fragm. der ἐπομνήματα. Müller FHG. III 490.

Heeren, de fontibus geograph. Strabonis. Göttingen 1823 (comment. soc. Gott. nov. tom. V). G. Siebelis, disputatio de Strabonis patria, genere, aetate, op. geographici instituto. Bauzen 1828. Clinton, FH. III 553 (581) u. z. j. 14 n. Chr. J. Hasenmüller, de Str. vita. Bonn 1863. Bened, Niese Hermes XIII 33. Rh. Mus. XXXVIII 567.

Steph. 'Αμάσεια, πόλις Ποντική, ἀφ' ἦς Στράβων ὁ στωικὸς φιλόσοφος. Strab. XII p. 561 ('Αμάσεια) ἡ ἡμεττέοα πόλις.

Suidas: Στράβων 'Αμασεύς, φιλόσοφος, γέγουεν έπὶ Τιβερίου Καίσαρος. ἔγραψε Γεωγραφίαν ἐν βιβλίοις ιζ΄. Zusatz zu Suid. Πολύβιος . . . ἔγραψε δὲ καὶ Στράβων 'Αμασεὺς τὰ μετὰ Πολύβιον ἐν λόγοις μγ΄.

Strabon, geboren zu Amaseia im Pontos um 63 v. Chr., begab sich 29 über Delos und Korinth (X 485. VIII 377. 379) nach Rom. Er verweilte in Alexandria und bereiste Aegypten um 25 v. Chr. im gefolge des praefecten C. Aelius Gallus.

II 117 ἐπήλθομεν . . ἐπὶ δύσιν μὲν ἀπὸ τῆς ᾿Αρμενίας μέχρι τῶν κατὰ Σαρδόνα τόπων τῆς Τυροηνίας, ἐπὶ μεσημβρίαν δὲ ἀπὸ τοῦ Εὐξείνου μέχρι τῶν τῆς Αἰθιοπίας ὅρων.
V 224. VIII 377. 379.

Strabon verfaszte 1. Τπομνήματα ίστορικά, und zwar behandelte er in 4 büchern die frühere zeit, in 43 (?) büchern die zeit nach Polybios, mit vielfacher benutzung des Poseidonios (s. 70).

§ 50. Strab. II p. 70 απαντες μεν τοίνυν οί περὶ τῆς Ἰνδικῆς γράψαντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ ψευδολόγοι γεγόνασι.... καὶ ἡμῖν δ' ὑπῆρξεν ἐπὶ πλέον κατιδεῖν ταῦτα ὑπομνηματιζομένοις τὰς ἸΛεξάνδρου πράξεις.

Ders. XI p. 515 είρηκότες δὲ πολλὰ περὶ τῶν Παρθικῶν νομίμων ἐν τῆ ἔκτη τῶν Ιστορικῶν ὑπομνημάτων βίβλω, δευτέρα δὲ τῶν μετὰ Πολύβιον —.

Iosephus beruft sich auf Strabon (Στράβων δ Καππάδοξ) für begebenheiten von 168, aus den Mithridatischen kriegen und den folgenden zeiten bis 38 v. Chr., Plutarch im leben des Sulla Lucullus Caesar. Letzterem wie auch Appian hat er wahrscheinlich als wichtiger gewährsmann für die bürgerkriege gedient.

W. Judeich, Caesar im orient, s. 33-50.

## 2. Γεωγραφικά in 17 büchern.

Strab. I beginnt: τῆς τοῦ φιλοσόφου πραγματείας εἶναι νομίζομεν, εἴπερ ἄλλην τινά, καὶ τὴν γεωγραφικήν . . p. 13 διόπερ ἡμεῖς πεποιηκότες ὑπομνήματα ἱστορικὰ χρήσιμα, ὡς ὑπολαμβάνομεν, εἰς τὴν ἡθικὴν καὶ πολιτικὴν φιλοσοφίαν, ἔγνωμεν προσθεῖναι καὶ τήνθε τὴν σύνταξιν . . ἔτι δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ἐκεῖ τὰ περὶ τοὺς ἐπιφανεῖς ἄνδρας καὶ βίους τυγχάνει μνήμης, τὰ δὲ μικρὰ καὶ ἄδοξα παραλείπεται, κἀνταῦθα δεῖ τὰ μικρὰ καὶ τὰ ἀφανῆ παραπέμπειν, ἐν δὲ τοῖς ἐνδόξοις καὶ μεγάλοις καὶ ἐν οἶς τὸ πραγματικὸν καὶ εὐμνημόνευτον καὶ ἡδὺ διατρίβειν. ΧVII 809 τὸ τῆς φύσεως ἄμα καὶ τὸ τῆς προνοίας ἔργον εἰς ἕν συμφέροντας . .

Strabon schrieb die geographica unter Tiberius und zwar IV 206 im dreiunddreiszigsten jahre nach der unterwerfung der alpenvölker durch Tiberius und Drusus (15 v. Chr.), also 18 n. Chr.; VI 288 z. e. vor dem tode des Germanicus 19; VII 219 s. nach dem triumphe des Germanicus und vor dem tode des Arminius (17-21 n. Chr.); XIII 627 nach dem erdbeben vom j. 17 und den von Tiberius gewährten unterstützungen; VI 288 bei lebzeiten, XVII 831. 840 nach dem tode des königs Iuba von Mauretanien († 23).

Einteilung des werkes: I. II. allgemeine geographie. III—X Europa (nicht vollständig erhalten VII: von Makedonien und Thrakien nur fragmente); XI—XVI Asien; XVII Aegypten und Libyen.

Benutzt sind: für den allgemeinen teil Eratosthenes; § 50. für die küstenbeschreibung Artemidoros von Ephesos (um 100 v. Chr., schrieb nach ausgedehnten reisen eine geographie in 11 bb. Müller, geogr. min. I p. 574 praef. p. 130. Stiehle, phil. XI 193 ff.); für Westeuropa Polybios und Poseidonios nebst römischen quellen. die beschreibung Griechenlands ist aus Apollodors commentar zum schiffskatalog entlehnt.

B. Niese, Rh. Mus. XXXII 267 ff. G. Hunrath, die quellen Str. im VI. b. Cassel 1879. K. J. Neumann, Str. landeskunde von Kaukasien. Leipz. 1883.

## § 51. Pompeius Trogus.

Nipperdey, opusc. p. 441. J. Becker Phil. VII 389. Herm. Crohn, de Trogi Pompei apud antiquos auctoritate. Straszb. 1882.

Iust. XLIII 5, 11 in postremo libro Trogus maiores suos a Vocontiis originem ducere, avum suum Trogum Pompeium Sertoriano bello civitatem a Cn. Pompeio percepisse dicit, patruum Milhridatico bello turmas equitum sub eodem Pompeio duxisse, patrem quoque sub C. Caesare militasse epistularumque et legationum, simul et anuli curam habuisse.

Trogus schrieb unter Augustus u. a. de animalibus (nach Aristoteles), woraus Plin. NH XI 274 ff. eine stelle anführt: apud nos Trogus, et ipse auctor e severissimis.

Sein hauptwerk waren die historiae Philippicae in XLIV büchern. Hieraus ist erhalten die von Iustinus vermutlich unter den Antoninen angefertigte epitoma und die prologi (aus dem VII jhdt.?).

Ausgaben des lustinus von K. H. Frotscher (m. d. commentarii doctor. hominum).
Voll. III. Leipz. 1827—30.
lust. Jeep. Lips. 1859.
A. v. Gutschmid, üb. die fragmente des Trogus Pompeius und die glaubwürdigkeit ihrer gewährsmänner.
jhb. suppl. II s. 202. 1856.
Fz. Rühl, die verbreitung des Iustinus im mittelalter. Leipz. 1871.
Ders., die textesquellen des Iust. jhb. suppl. VI, 1. 1872.

Iust. praef. vir priscae eloquentiae Trogus Pompeius Graecas et totius historias orbis Latino sermone composuit . . . quae historici Graecorum . . inter se segregati occupaverunt, ea omnia Pompeius divisa temporibus et serie rerum digesta composuit. horum igitur quattuor et quadraginta voluminum (nam totidem edidit) per otium, quo in urbe versabamur, cognitione quaeque dignissima excerpsi, et omissis his, quae nec cognoscendi voluptate Schapper, quellenkunde. 2. abteil.

§ 51. incumda nec exemplo erant necessaria, breve velut florum corpusculum feci . .

Trogus ging von osten nach westen und verweilte namentlich bei dem zeitalter der Diadochen.

Iustin, XLIII 1, 1 Parthicis orientalibusque ac totius propemodum orbis rebus explicitis ad initia Romanae urbis Trogus... revertitur... breviter igitur initia Romani imperii perstringit. Prolog. Tertio et quadragesimo volumine continentur origines priscorum Latinorum, situs urbis Romae et res usque ad Priscum Tarquinium, origines deinde Liguriae et Massiliensium res gestae. Quarto et quadragesimo volumine continentur res Hispaniae et Punicae.

Trogus erwähnte die rückgabe der römischen feldzeichen von seiten des Phraates 20 v. Chr. Iust. XLII 5, 11.

Keine directen reden: Iust. XXXVIII 3, 11 Pompeius Trogus . . . in Livio et in Sallustio reprehendit, quod contiones directus pro sua oratione operi suo inserendo historiae modum excesserint.

Trogus Pompeius legte seinen "Philippischen geschichten", deren titel er von Theopomp entlehnte, das werk eines sehr belesenen griechischen schriftstellers zu grunde (des Timagenes, nach v. Gutschmid Rh. Mus. XXXVII 548), welcher aus einer groszen reihe älterer geschichtswerke geschöpft hatte, darunter Ephoros Theopompos Deinon Timacos Phylarchos Polybios Poseidonios.

Über die quellen vgl. Heeren, comm. de Trogi Pompeii fontib. et auctoritate, comm. soc. Gott. XV 1804 (in Frotschers Ausg. I) Hilar. Wolffgarten, de Ephori et Dinonis historiis a Trogo Pompeio expressis. Bonn 1868. C. Raun, de Clitarcho Diodori Curtii lustini auctore. Bonn 1868. Al. Enmann, uutersuchungen üb. d. qu. d. P. Tr. für die gr. u. sicil. geschichte. Dorpat 1880.

#### § 52. Valerius Maximus.

Factorum et dictorum memorabilium 1. I-IX.

Ausg. v. Car. Kempf. Berl. 1854. C. Halm (Iulii Paridis et Ianuarii Nepotiani epitomis adiectis), Leipz. 1865. H. E. Dirksen, die historische beispielsammlung des V. M. (1855) Schr. I 109. C. Elschner, quaest. Valerianac. Berl. 1864. F. Zschech, de Cicerone ct Livio V. M. fontibus. Berl. 1865. M. Kranz, z. quellenkritik d. V. M. Posen 1876. Bergk Rhein. Mus. IV 720 ff. 1846.

Valerius war im gefolge seines gönners Sext. Pompeius § 52. (des freundes von Ovid, cos. 14 n. Chr., proconsul v. Asia ca. 27) in Asien. 11 6, 8 in insula Cea.. animadverti, quo tempore Asiam cum Sext. Pompeio petens Iulidem oppidum intravi. vgl. 1V 7 ext. 2.

I prooem. Urbis Romae exterarumque gentium facta simul ac dicta memoratu digna . . . ab inlustribus electa auctoribus digerere constitui, ut documenta sumere volentibus longae inquisitionis labor absit.

Die beispiele sind vornehmlich aus Livius Trogus Sallustius Cicero entnommen.

Buch 1 ist lückenhaft (c. 1 ext. 4-c. 4 ext. 1).

VI c. 1 prooem. ist noch bei lebzeiten der Livia († 29 n. Chr.) geschrieben; IX 11 ext. 4 nach Sejans tode (32 n. Chr.): . . . omni cum stirpe sua populi Romani viribus obtritus etiam apud inferos, si tamen illuc receptus est, quae meretur supplicia pendit.

Auszug des Iulius Paris (um 500 n. Chr.): procem. decem Valerii Maximi libros dictorum et factorum memorabilium ad unum volumen epitomae redegi; des Ianuarius Nepotianus (um 600): recidam . . eius redundantia et pleraque transgrediar, nonnulla praetermissa conectum (erhalten bis Val. M. 111 2, 7).

#### § 53. Q. Curtius Rufus.

Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri 111-X.

Ausgaben von Jo. Freinsheim mit supplementen, Straszburg 1639 n. 1670. C. G. Zumpt, Berl, 1826. Braunschweig 1846. Jul, Mützell. Berl, 1841. E. Hedicke, Berl, 1867. Th. Vogel. Leipz. (1870) 1880.

Über die quellen des Curtius: vgl. o. 1 § 33. Jul. Kaerst, beiträge z. quellenkritik des Q. Curtius Rufus. Gotha 1878. Im allgemeinen: Ad. Eussner jahresbericht. Philol. XXXII 155. 541.

Curtius bearbeitete unter Claudius nach einem griechischen schriftsteller die geschichte Alexanders des groszen.

Verloren ist b. I und II (bis zum anfange des j. 333 v. Chr.), lückenhaft b. X. Der darstellung liegt Kleitarchos zu grunde, vermutlich im wesentlichen vermittelt durch Timagenes (vgl. Eussner a. a. o. s. 160–162).

Curt.  $\bar{X}$  9, 2-6 quod imperium sub uno stare potuisset, dum a pluribus sustinetur ruit. proinde iure meritoque populus

§ 63. Romanus salutem se principi suo debere profitetur, qui noctis quam paene supremam habuimus novum sidus inluxit. huius hercule, non solis ortus lucem caliganti reddidit mundo, cum sine suo capite discordia membra trepidarent. quot ille tum extinxit faces, quot condidit gladios, quantam tempestatem subita serenitate discussit! non ergo revirescit solum sed etiam floret imperium. absit modo invidia, excipict huius saeculi tempora eiusdem domus utinam perpetua, certe diuturna posteritas.

Hiernach bestimmten als zeit der abfassung die regierung des kaisers Claudius Just. Lipsius zu Tac. Ann. XI 21 (Antverp. Plantin. 1585 p. 114). Barn. Brissonius de regio Persarum principatu. Paris 1591 p. 51. Mützell I XLVII ff. Th. Wiedemann Philol. XXX 241. 441. XXXI 342. 551. 756. Fr. Schulthess, Hermes VIII 572. — Dagegen setzten sie Ald. Manutius, A. Hirt Berlin 1820, Zumpt unter Augustus, Perizonius unter Tiberius, Rutgers, Freinsheim, Ph. Buttmann Berl. 1820 unter Vespasian, Niebuhr, kl. schr, I 305, Ranke weltg. III 2, 83 unter Septimius Severus an.

Von dem (vermutlich mit dem geschichtschreiber identischen) rhetor Q. Curtius Rufus hatte Sueton gehandelt.
Suetonii reliquiae, ed. Reifferscheid p. 99. 128.

## § 54. Cornelius Bocchus.

Th. Mommsen ed. Solin. p. XVI sq. HPeter fr. 297.

Plinius citiert C. B. unter den lateinischen schriftstellern in dem index auctorum für B. XVI. XXXIII. XXXIV. XXXVII und entnimmt seinen schriften (de admirandis Hispaniae?) merkwürdigkeiten von Hispanien.

XVI 216 Sagunti templum Dianae a Zacyntho advectae cum conditoribus anno CC ante excidium Troiae, ut auctor erat Bocchus . . .

Solinus benutzte ein unter Claudius abgefasztes chronologisches werk des Bocchus, den er 1, 97. 2, 11. 18 mit namen eitiert.

Eine lusitanische dedicationsinschrift *L. Cornelio C. f. Boccho flamini provinciae tribuno militum* Hermes I 397. CIL. II 35; eine zweite Eph. epigr. I 182.

# § 55. Pomponius Mela.

#### de chorographia 1. III.

- Ausg, v. C. H. Tzschucke. VII voll. Leipz. 1807. Gust. Parthey. Berl. 1867. Karl Frick. Leipz. 1880. vgl. K. Bursian jhb. 1869. s. 629. über die quellen Reimer Hansen jhb. 117, 495.
- I 1, 1 orbis situm dicere aggredior, impeditum opus et facundiae minime capax . .

II 6, 96 Carteia — atque unde nos sumus Tingentera.

111 6, 49 Britannia — tamdiu clausam aperit ecce principum maximus, nec indomitarum modo ante se verum ignotarum quoque gentium victor propriarum rerum fidem ut bello adfectavit ita triumpho declaraturus portat. Seit Caesars zügen ging Claudius zuerst wieder im j. 43 n. Chr. nach Britannien hinüber und triumphirte 44.

Plinius nennt Mela unter seinen gewährsmännern für die naturalis historia; auch Solinus hat ihn benutzt.

#### § 56. Sex. Iulius Frontinus.

Ausg. der strategemata v. Fz. Oudendorp. Leiden (1731) 1779. de aquis urbis Romae l. II. von Fz. Bücheler. Leipz. 1858. Fr. strateg.
l. IV. eiusd. de aquae duct. U. R. l. rec. Andr. Dederich. Leipz. 1855. vgl. Z. f. d. Altertamsw. 1839. s. 834. 1077. Köchly, gr. kriegsschriftst. II 1, 95. Em, Hübner Rh. M. XII 52. Nipperdey op. 520. W. Henzen eph. epigr. I 193.

Frontinus war 70 n. Chr. praetor urbanus, 73 consul, legat in Britannien (ca. 74-77) und gegen die Chatten, nach Nervas tode 98 an dessen statt cos. II mit Trajan, mit demselben cos. III 100,  $\dagger$  103.

Tac. Agric. 17 . . sustinuitque molem Iulius Frontinus, vir magnus quantum licebat, validamque et pugnacem Silurum gentem armis subegit . .

Plin. ep. IV 8, 3 Intio Frontino, principi viro. vgl. V 1, 5 Aelian. tact. pracf. 3: ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τοῦ θεοῦ πατρός σου Νέρουας παρὰ Φροντίνω τῷ ἐπισήμω ὑπατιαῷ ἐν Φορμίαις ἡμέρας τινὰς διέτριψα (vgl. Martial. X 58), δόξαν ἀπενεγχαμένω περὶ τὴν ἐν τοῖς πολέμοις ἐμπειοίαν....

Frontinus verfaszte unter Domitian eine nur teilweise erhaltene schrift *de agrorum qualitate* (C. Lachmann, röm. feldmesser I 1—58. II 101—131) und *strategematon* 1. IV.

§ 56. Strateg, pract. cum ad instruendam rei militaris scientiam unus ex numero studiosorum eius aevesserim eique destinato, quantum nostra cura valuit, satisfecisse visus sim (vgl. Veget. I 8. II 9), deberi adhuc institutae arbitror operae, ut sollertia ducum facta, quae a Graecis una στοατηγηματιχών adpellatione comprehensa sunt, expeditis amplectar commentariis . . . . in tres libros ea diduximus. in primo erunt exempla, quae competant proelio nondum commisso; in secundo, quae ad proelium et confectam pacationem pertineant; tertius inferendae solvendaeque obsidionis habebit strategemata: quibus deinceps generibus suas species adtribui.

L. IV pracf. multa lectione conquisitis strategematibus et non exiguo scrupulo digestis, ut promissum trium librorum implerem, . . . hoc exhibebo ea, quae . . . erant exempla polius strategicon quam strategemata.

B. IV erklärten für unecht C. Wachsmuth Rh. Mus. XV. 574. Wölfflin Hermes IX 72. Gotthold Gundermann, de Iul. Front. strateg. libro qui fertur IV comm. phil. Ien. I. Leipz. 1881.

Frontinus benutzte u. a. Sallustius Livius Trogus.

Als curator aquarum unter Nerva 97 schrieb Frontinus de aquis urbis Romae I. II, vollendet und herausgegeben nach Nervas tode 98 n. Chr. unter Trajan (c. 93 ext.; vgl. 87. 118).

c. 1 cum omnis res ab Imperatore delegata intentiorem exigat curam . . silque nunc mihi ab Nerva Augusto . . aquarum iniunctum officium . . , primum ac potissimum existimo, sicut in ceteris negotiis institueram, nosse quod suscepi. 2 . . quapropter ea , quae ad universam rem pertinentia contrahere potui . . in hunc commentarium contuli, quem pro formula administrationis respicere possem . . . . . cum inter initia administrationis meae scriptus sit, in primis ad meam institutionem regulamque proficiet. 3 ac ne quid ad totius rei pertinens notitiam praetermisisse videar, nomina primum aquarum, quae in urbem Romam influunt, ponam; tum per quos quaeque eurum et quibus consulibus, quoto post urbem conditam anno perductae sint; deinde . . . .

#### § 57. Memnon von Herakleia.

Memnonis excerpta rec. lo. Casp. Orellius. Leipz. 1816. Müller FHG III 525: 'vixerit Memno primo vel incunte secundo post Christum saeculo'.

Photios bibl. cod. 224 p. 222 ανεγνώσθη βιβλίον Μέ-

μνονος ίστορικόν, ἀπό τοῦ θ΄ λόγου ἔως ις΄ ἡ δὲ πραγματεία, § 57.
ὅσα περὶ τὴν Ποντικὴν Ἡράκλειαν συνηνέχθη, σκοπὸν ἀναγράψαι προτίθεται, τοὺς ἐν αὐτῇ τυραννήσαντας ἀναλεγομένη
καὶ πράξεις αὐτῶν καὶ ἥθη, καὶ τοὺς ἄλλων βίους καὶ τὰ
τέλη οἶς ἐχρήσαντο, καὶ ὅσα τῶν εἰρημένων ἐξήρτηται.

Die bücher VIIII—XVI enthielten die geschichte von der tyrannis des Klearchos (ol. 104, 1=363 v. Chr.) bis zum tode des Brithagoras (46 v. Chr.). Auszer dem auszuge des

Photios ist von Memnon nichts erhalten.

Über Nymphis als gewährsmann für die ältere zeit s. o. I § 51. C. 30 ff. enthalten auszüge aus Memnons berichten von dem kriege der Römer mit Mithridates.

Phot. a. a. o. p. 240 ἔστι δὲ ή συγγοαφή νουνεχής μὲν καὶ τὸν ἰσχνὸν μεταδιώκουσα χαρακτήρα, οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ σαφοῦς ἀμελοῦσα, εὐλαβουμένη δὲ τὰς ἐκβολάς, πλὴν εἰ μὴ πού τις ἀνάγκη συνυφαίνειν καὶ τὰ ἔξωθεν ἐγκελεύεται τῆς προθέσεως\*... τὰς δὲ πρώτας η΄ ἱστορίας καὶ τὰς μετὰ τὴν ις΄ οὔπω εἰπεῖν εἰς θέαν ἡμῶν ἀφιγμένας ἔχομεν.

## Zeitgeschichte.

Tac. ann. I 1 veteris populi Romani prospera vel adversa claris scriptoribus memorata sunt; temporibusque Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donce gliscente adulatione deterrerentur. Tiberii Gaique et Claudii ac Neronis res, florentibus ipsis ob metum falsae, postquam occiderant, recentibus odiis compositae sunt.

# § 58. Selbstbiographien und denkwürdigkeiten.

A. E. Egger, examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste. Paris 1844.

1) Augustus, geb. 63 v. Chr. † 14 n. Chr.

HPeter fr. 252. Aug. Weichert, imp. Caesaris Augusti operum reliquiae 1. Grimma 1846. Eug. Bormann, bemerkungen z. schr. nachlasse des kaisers A. Marburg 1884. 4.

Suet. Aug. 85 . . . aliqua de vila sua, quam tredecim tibris, Cantabrico tenus bello, nec ultra, exposuit.

Plut. comp. Dem. c. Cic. 3 — τούς τῶν ὅπλων καὶ στρατοπέδων κυρίους δεῖσθαι .. Κικέρωνος ... Καίσαρα τὸν νέον, ὡς αὐτὸς ὁ Καΐσαρ ἐν τοῖς πρὸς ᾿Αγρίππαν καὶ Μαικήναν ὑπομνήμασιν εἴρηκεν.

\$ 58. Suet. Aug. 101 (nach Augustus' tode) testamentum . . . depositum . . apud se virgines Vestales cum tribus signatis aeque voluminibus protulerunt: quae omnia in senatu aperta atque recitata sunt . . . tribus voluminibus, uno mandata de funere suo complexus est, altero indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi in aeneis tabulis, quae ante Mausoleum statuerentur, tertio breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et fiscis et vectigaliorum residuis . . . Xiphil, p. 94 St. (Dio LVI 33) ἐσεκομίσθη δὲ καὶ βιβλία τέσσαρα καὶ αὐτὰ ὁ Δροῦσος ἀνέγνω, ἐγέγραπτο δὲ ἐν μὲν τῶ πρώτω ὅσα τῆς ταφῆς είγετο, ἐν δὲ τῷ δευτέρω τὰ ἔργα ὰ ἔπραξε πάντα, ὰ καὶ ἐς χαλκᾶς στήλας πρὸς τω ήρωω αύτου σταθείσας άναγραφηναι έκέλευσε το τρίτον τά τε των στρατιωτών .... είχε, και τὸ τέταρτον έντολάς καὶ ἐπισκήψεις τῷ Τιβερίω καὶ τῷ κοινῷ κτέ. vgl. Zonar. Х 38 р. 544°.

Erhalten ist von dem index rerum a se gestarum eine — freilich lückenhafte — copie in dem tempel des Augustus und der Roma zu Ankyra in Galatia mit griechischer übersetzung; entdeckt von Augerius Gislenius Busbeq und Antonius Wrantzius 1555.

Bruchstücke der griechischen übersetzung sind auch zu Apollonia in Pisidia erhalten: veröffentlicht von Arundell. London 1834, am besten von W. H. Waddington in Lebas voyage scient. en Asie mineure III nr. 1194.

Ausg. v. Andr. Schott (z. Aurel. Vict. de Caesaribus).
Autwerp. 1579.
v. Jo. Franz u. Aug. Wilh. Zumpt. Berlin 1854.
Nach der copie von Geo. Perrot und Edm. Guillaume 1861 (exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie. 2 voll. Paris 1872. fol.)
Th. Mommsen. Berlin 1865. u. CIL. III. p. 769-799. 1873.
Th. Bergk. Göttingen 1873.
Nach dem abgusz von Humann Th. Mommsen. Berl. 1883.

Überschrift: Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra(rum) imperio populi Rom. subiecit, et inpensarum, quas in rem publicam populumque Ro(ma)num fecit, incisarum in duabus aheneis pilis, quae su(n)t Romae positae, exemplar sub(i)ectum.

Anfang c. 1. Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam (do)minatione factionis oppressam in libertatem vindica(vi).

- c. 35 \( cum scri \)psi haec, annum agebam septuagensu\( mum \) \( \) \( \) \( \) \( \) ετος \( \) έβδομηχοστον \( \) έχον.
  - 2) M. Vipsanius Agrippa, geb. 63 † 13 v. Chr.
- P. S. Frandsen, M. V. A. Altona 1836, Fr. Ritschl, die vermessung des röm. reichs unter Augustus, die weltkarte des Agrippa u. die kosmographie des Acthicus. Rh. Mus. N. F. I 481, 1842 (op. III 743 ff). Chr. Petersen Rh. Mus. VIII 378. IX 85, 1853 f. Alfr. v. Gutschmid eb. XII 619. 1857. K. Müllenhoff, üb. d. weltkarte u. chorographie des k. Augustus. Kiel 1856. Hermes IX 183, J. Partsch, die darstellung Europas in dem geogr. werk des Agrippa. Bresl, 1875. F. Philippi, de tabula Peutingeriana. accedunt fragm. Agrippae geographica. Bonn 1876. Ders. zur reconstruction der weltkarte des Agrippa. Marb. 1880. E. Schweder, beiträge zur kritik der chorographie des Augustus. 2 theile. Kiel 1876, 78. D. Detlefsen, comm. Momms. Berl. 1877. s. 23 ff. Marquardt, röm. staatsverw. II 200.

Philargyr. zu Verg. Georg. II 162 Agrippa in secundo vitae suae dicit excogitasse se ut ex Lucrino lacu portum faceret.

Plin. NH III 16 s. longitudinem universam eius (Baeticae) prodidit M. Agrippa CCCCLXXV M passuum, latitudinem CCLVIII M... Agrippam quidem in tanta viri diligentia praeterque in hoc opere cura, orbem cum terrarum orbi spectandum propositurus esset, errasse quis credat et cum eo divom Augustum? is namque complexam cum porticum ex destinatione et commentariis M. Agrippae a sorore eius inchoatam peregit.

3) C. Cilnius Maecenas † 8 v. Chr.

Hor. carm. II 12, 9 tuque pedestribus dices historiis proelia Caesaris, Maecenas, melius ductaque per vias regum colla minacium.

Plin, VII 148 citiert ihn als gewährsmann für die schlacht bei Philippi.

4) M. Valerius Messalla Corvinus, geb. um 65 v. Chr. † 8 n. Chr.

Ludw, Wiese, de M. V. M. vita et studiis doctrinae. Berl. 1829.
K. Nipperdey, op. s. 289. HPeter fr. 266. Ders, quellen Plutarchs
s. 137 ff. K. Wichmann, de Plut, in vit. Bruti fontib. Bonn 1874.
s. 36 ff. J. M. J. Valeton, M. V. M. C. Groningen 1874.

Auf denkwürdigkeiten des Messalla bezieht sich Plut. Brut. 40. 42. 45 (über die schlachten bei Philippi).

Tac. ann, IV 34 Messatta Corvinus imperatorem suum Cassium praedicabat.

§ 58. Senec. controv. II 4, 8 fuit autem Messatla exactissimi ingenii quidem in omnis studiorum partes, Latini utique sermonis observator diligentissimus.

Plin. XXXV 8 extat Messallae oratoris indignatio quae prohibuit inseri genti suae Laevinorum alienam imaginem. similis causa Messallae seni expressit volumina, quae de familiis condidit... XXXIV 137 verba ipsa.. Messallae senis ponam: 'Serviliorum familia...'. Der letztgenannte M. senex ist vermutlich mit dem VII 173 und in dem inhaltsverzeichnis von XXXIV citierten M. Rufus identisch.

5) Tiberius, geb. 42 v. Chr. † 37 n. Chr.

Suet. Tib. 61 commentario, quem de vita sua summatim breviterque composuit, ausus est scribere Scianum se punisse, quod comperisset furere adversus liberos Germanici filii sui. vgl. Domit. 20.

Claudius, geb. 10 v. Chr. † 54 n. Chr.
 Herm. Lehmann, Chaudius u. s. zeit. Gotha 1858. HPeter fr. 294. Fz.
 Bücheler. de Tib. Cl. Caesare grammatico. Elberfeld 1856.

Suet. Claud. 41 historiam in adulescentia, hortante T. Livio, Sulpicio vero Flavo etiam adiuvante, scribere adgressus est . . . in principatu quoque et scripsit plurimum et assidue recitavit per lectorem. initium autem sumpsit historiae post caedem Caesaris dictatoris, sed et transiit ad nferiora tempora coepitque a pace civili, cum sentiret neque libere neque vere sibi de superioribus tradendi potestatem relictam, correptus saepe et a matre et ab avia. prioris materiae duo volumina, posterioris XLI reliquit. composuit et de vita sua octo volumina, magis inepte quam inerudite . . . c. 42 . . denique et Graecas scripsit historias, Τυροηνικών ΧΧ, Καρχηδονιακών VIII . . .

Ein edict des Claudius vom j. 46 (Hermes IV 102) ist erhalten, ferner aus dessen rede über das ius honorum der Gallier (v. j. 48. Tac. ann. XI 24) ein teil auf zwei erztafeln zu Lyon.

- J. B. Monfalcon, monographic de la table de Claude. Paris 1853. abdruck zu Tac, ann. v. Nipperdey, in Bruns font, iur. Rom. p. 156 (s. Revue crit. N. S. X 125, 1880). vgl. B. G. Niebuhr (1811) kl, sehr. II 26,
  - 7) Agrippina die jüngere, geb. 14 n. Chr. † 59. Tac. ann. IV 53 (von der unterredung ihrer mutter

Agrippina mit Tiberius) id ego, a scriptoribus annalium non

traditum, repperi in commentariis Agrippinae filiae, quae Nero- § 58. nis principis mater vitam suam et casus suorum posteris memoravit. Plin. VII 46 von der geburt Neros (im j. 37): unter den quellen des VII. b. (p. 26 Sillig): Agrippina Claudi.

8) Denkwürdigkeiten verfaszten u. a. die feldherrn Domitius Corbulo († 67 n. Chr.) und L. Antistius Vetus unter Nero, Suctonius Paullinus, C. Licinius Mucianus (Leop. Brunn, de C. L. M. Leipz. 1870) und Petillius Cerealis unter Vespasian.

Denkwürdigkeiten des Vespasianus und Titus werden in bezug auf den jüdischen krieg angeführt von Iosephus. vit. 65 p. 340, 18 Bk. καὶ ἐν τοῖς Ἰεσπασιανοῦ τοῦ αὐτοκράτορος ὑπομνήμασιν οῦτω γέγραπται (vgl. p. 343, 9). g. Apion I 10 τοῖς τῶν αὐτοκρατόρων ὑπομνήμασιν.

Vipstanus Messalla (von Tacitus im dialog de oratoribus u. d. j. 75 redend eingeführt), stand im heere Vespasians gegen die Vitellianer. vgl. Nissen Rh. Mus. XXVI 529 ff.

Tae. hist. III 25 (von den kämpfen um Cremona) rem nominaque auctore Vipstano Messalla tradam. vgl. 28 (51).

# § 59. C. Asinius Pollio.

- R. Thorbecke, disput, historico-critica de C. A. P. Lugd, Bat. 1820.
   P. Bailleu, quomodo Appianus in bellorum civ. l. II—V.... usus sit A. P. historiis. Gött. 1874. G. Thouret, de Cicerone, Asinio Pollione, Gaio Oppio. Leipz. Studien z. cl. philol. l 303. 1878. IIPeter fr. 262.
- C. Asinius Pollio, geb. 76 v. Chr., stand seit beginn des bürgerkrieges in diensten Caesars, trat später auf die seite des M. Antonius, war consul 40, triumphierte nach dem dalmatischen feldzuge 39 ex Parthineis. Hierauf zog er sich ins privatleben zurück und starb 5 n. Chr.

Hier. a. 2020: Asinius Pollio orator et consularis, qui de Dalmatis triumphaverat, LXXX aetatis suae anno in villa Tiburtina moritur.

Pollio schrieb bald nach 30 v. Chr. historiae, geschichte der bürgerkriege von 60 an und vermutlich nicht über die schlachten bei Philippi hinaus.

Suid. 'Ασίνιος Πωλίων 'Ρωμαΐος ίστορίας 'Ρωμαϊκάς συνέταξεν ἐν βιβλίοις ιζ΄ (?). § 59. Πωλίων ὁ ᾿Ασίνιος . . περὶ τοῦ ἐμφυλίου τῆς Ῥώμης πολέμου, ὂν ἐπολέμησαν Καϊσάρ τε καὶ Πομπήϊος.

Horat. carm, II 1 Motum ex Metello consule civicum | bellique causas et vitia et modos | ludumque Fortunae gravesque | principum amicitias et arma

nondum expiatis uncta cruoribus, | periculosae plenum opus aleae, | tractas, et incedis per ignes | suppositos cineri doloso.

Appian. v. bürgerkr. II 82 (von der schlacht bei Pharsalos) 'Ασίνιος δὲ Πωλίων, ὑπὸ Καίσαρι τῆς μάχης ἐπείνης στρατηγῶν, έξαπισχιλίους ἀναγράφει νεκρούς εὐρεθῆναι τῶν Πομπηίου.

Seine charakteristik Cicero's bei der erzählung von dessen tode s. Senec. suas. 6, 24 (§ 25 adfirmare vobis possum nihil esse in historiis eius hoc quem retuli loco disertius).

Tac. ann. IV 34 Asinii Pollionis scripta egregiam eorundem (Bruti et Cassii) memoriam tradunt.

Pollio's geschichte ist von Livius und Suctonius benutzt, liegt bei Plutarch und Appian zu grunde.

#### § 60. A. Cremutius Cordus.

Abhandlungen v. Jul. Held. Schweidnitz 1841. Karl Rathlef. Dorpat 1860. Nipperdey Philol, VI 139 f. (op. 409 ff.). Fz. Ritter eb. 752. HPeter fr. 286,

Cremutius Cordus schrieb noch bei Augusts lebzeiten eine geschichte der bürgerkriege und des principates.

Tac. ann. IV 34 (25 n. Chr.) Cornelio Cosso Asinio Agrippa consulibus Cremutius Cordus postulatur, novo ac tum primum audito crimine, quod editis annalibus laudatoque M. Bruto C. Cassium Romanorum ultimum dixisset.... 35 egressus dein senatu vitam abstinentia finivit. libros per aediles cremandos censuere patres; sed manserunt occultati \* et editi.

Cass. Dio LVII 24 Κρεμούτιος δὲ δη Κόρδος αὐτόχειο ξαυτοῦ γενέσθαι, ὅτι τῷ Σητανῷ προσέπρουσεν, ἠναγκάσθη (vgl. Senec. cons. ad Marc. I 22). οὕτω γὰρ οὐδὲν ἔγκλημα ἐπαίτιον λαβεῖν ἠδυνήθη (καὶ γὰρ ἐν πύλαις ἤδη γήρως ἦν καὶ ἐπιεικέστατα ἐβεβιώκει) ὥστε ἐπὶ τῆ ἱστορία, ἢν πάλαι ποτὲ περὶ τῶν τῷ Αὐγούστῷ πραχθέντων συνετεθείκει καὶ ἢν αὐτὸς ἐκεῖνος ἀνεγνώκει, κριθῆναι, ὅτι τόν τε Κάσσιον καὶ τὸν Βροῦτον ἐπήνεσε, καὶ τοῦ δήμου τῆς τε βουλῆς καθήψατο, τόν τε Καίσαρα καὶ τὸν Αὕγουστον εἶπε μὲν κακόν οὐδέν, οὐ μέντοι καὶ ὑπερεσέμνυνε. ταῦτά τε γὰρ § 60.
ἢτιάθη, καὶ διὰ ταῦτα αὐτός τε ἀπέθανε καὶ τὰ συγγράμματα αὐτοῦ τότε μὲν ἐν τἢ πόλει εὐρεθέντα πρὸς τῶν ἀγορανόμων καὶ τὰ ἔξω ὑπὸ τῶν έκασταχόθι ἀρχόντων ἐκαύθη· ὕστερον δὲ ἔξεδόθη τε αὖθις, ἄλλοι τε γὰρ καὶ μάλιστα ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ Μαρκία συνέκρυψεν αὐτά, καὶ πολὺ ἀξιοσπουδαστότερα ὑπ' αὐτῆς τῆς τοῦ Κόρδου συμφορᾶς ἐγένετο.

Sueton. Calig. 16 (C. Caesar) Titi Labieni, Cordi Cremuti, Cassi Severi scripta, senatus consultis abolita, requiri et esse in manibus lectitarique permisit.

Senec. consol. ad Marciam (die tochter des Cremutius) c. 1 mortem A. Cremutii Cordi parentis tui quantum poteras inhibuisti . . ut vero aliquam occasionem mutatio temporum dedit, ingenium patris tui, de quo sumtum erat supplicium, in visum hominum reduxisti et a vera illum vindicasti morte, ac restituisti in publica monumentu tibros, quos vir ille fortissimus sanguine suo scripserat. vgl. c. 22. 26 patrem tuum . . illo ingenio, quo civilia bella deflevit, quo proscribentes in aeternum ipse proscripsit . . § 5 iuvabat unius me saeculi facta componere.

Quint. X 1, 104 habet amatores, nec immerito, Cremuti libertas, quamquam circumcisis quae dixisse ei nocuerat. sed elatum abunde spiritum et audaces sententias deprehendas etiam in his quae manent.

Senec. suas. 6, 19. 23 führt aus Cr. C. stellen über Cicero's ende an; Suet. Aug. 35 über die von Augustus vorgenommene lectio senatus (28 v. Chr.).

# § 61. Aufidius Bassus. Servilius Nonianus.

Quint. X 1, 102 mihi egregie dixisse videtur Servilius Nonianus, pares eos (Sallustium et Livium) magis quam similes. qui et ipse a nobis auditus est, clari vir ingenii et sententiis creber, sed minus pressus quam historiae auctoritas postulat. quam paulum aetate praecedens eum Aufidius Bassus egregie, utique in libris belli Germanici, praestitit, genere ipso probabilis in omnibus, sed in quibusdam suis ipse viribus minor. Tac. dial. 23 vobis utique versantur ante oculos, quibus eloquentia dufidi Bassi aut Servilii Noniani ex comparatione Sisennae aut l'arronis sordet.

Proben aus Aufidius Bassus (über Cicero's ende) gibt Senec, suas. 6; 18, 23. Aufidius Bassus schrieb a fine

§ 61. T. Livi die geschichte der zeit des Augustus, Tiberius (und Caligula?) und darin die germanischen kriege.

Mommsen, Cassiodor. s. 558 f. chronol. 118<sup>n</sup>. Reifferscheid, Suet. reliq. p. 382. Wold. Harless, de Fabiis et Aufidiis. Bonn 1853 s. 49. HPeter fr. 298.

M. Servilius Nonianus. cos. 35 † 59 n. Chr.

Tac. ann. XIV 19 sequentur virorum illustrium mortes, Domitii Afri et M. Servilii, qui summis honoribus et multa eloquentia viguerant, ille orando causas, Servilius diu foro, mox tradendis rebus Romanis celebris et elegantia vitae; quam clariorem effecit, ut par ingenio ita morum diversus.

Servilius schrieb unter Claudius. Plin. ep. 1 13, 3.

Vit. Pers.: A. Persius Flaccus (34-62) . . coluit ut patrem Servilium Nonianum.

#### § 62. Römische geschichtschreiber aus der zeit der Flavier.

K. Ed. Peter, de fontib. hist, imp, Flavianorum, Hal 1866.

Tac. hist. II 101 von der verräterei des Caecina gegen Vitellius: scriptores temporum, qui potiente rerum Flavia domo monimenta belli huiusce composuerunt, curam pacis et amorem reipublicae, corruptas in adulationem causas, tradidere...

1) M. Cluvius Rufus.

Mommsen Hermes IV 318. HPeter fr. 311.

Cl. consul vor 41 n. Chr., augenzeuge von Caligula's ermordung, begleitete Nero in Griechenland 67; wurde von Galba 68 zum statthalter von Hispania Tarraconensis ernannt; ging mit Vitellius nach Rom und vermittelte für diesen einen geheimen vertrag mit Vespasians bruder.

Tac. hist. IV 43 Helvidius . . a laude Cluvii Rufi orsus, qui perinde dives et eloquentia clarus nulli unquam sub Nerone periculum facessisset. 1 8 vir facundus et pacis artibus, bellis inexpertus.

Cluvius Rufus behandelte in seinen historiae die selbstdurchlebte zeit: Tac. ann. XIII 20. XIV 2 citiert ihn für die Neronische zeit; Plutarch Otho 3 über Otho; quaest. rom. 107 über die ableitung von histrio; Plin. ep. IX, 19, 5. 6 erwähnt seine schilderung des L. Verginius Rufus.

2) Fabius Rusticus.

Tae, Agrie. 10 formam totius Britanniae Livius veterum,

Fabius Rusticus recentium eloquentissimi auctores oblongae scu- § 62. tulae vel bipenni adsimulavere.

Tac. ann. XIII 20 Fabius Rusticus auctor est scriptos esse ad Caecinam Tuscum codicillos, mandata ei praetoriarum cohortium cura, sed ope Senecae dignationem Burro retentam. Plinius et Cluvius nihil dubitatum de fide praefecti referunt. sane Fabius inclinat ad laudes Senecae, cuius amicitia floruit. XIV 2. XV 61 (von Seneca's tode).

Quint. X 1, 104 scheint F. R. im sinne zu haben: superest adhuc et exornat aetatis nostrae gloriam vir saeculorum memoria dignus, qui olim nominabitur, nunc intellegitur.

Er wird 109 im testament des Dasumius neben Tacitus und Plinius bedacht CIL. VI 2 nr. 10229 Wilm. 315.

3) C. Plinius Secundus.

Ausgaben der Naturalis historia von Jul. Sillig. Gotha 1853-55 (voll. VII. VIII indices comp. Otto Schneider. 1857 sq.). L. v. Jan und C. Mayhoff. 6 voll. Leipzig (1854) 1870 ff. D. Detlefsen. 6 voll. Berl. 1866 sqq.

IIeinr. Brunn, de auctor. indicibus Plinianis. Bonn 1856. L. Urlichs, die quellenregister zu Pl. letzten büchern. Würzburg 1878. H. E. Dirksen, die quellen der N. H. des Pl., insbesondere die römischrechtlichen schriften I 133. Gust. Oehmichen, de M. Varrone et Isidoro Characeno, C. Plinii in libris chorographicis auctoribus primariis. Acta soc. ph. Lips. Ill 399. 1873. Ders. Plinian. studien, Erlangen 1880. — H. Nissen, die historien des Plinius, Rh. Mus. XXVI 497 ff. D. Detlefsen Philol. XXXIV 40. HPeter fr. 308.

Plinius geb. 23 † 79 n. Chr. am 25 Aug. beim ausbruche des Vesuvs. Plin. ep. VI 16. 20.

Suet. reliq. ed. Reifferscheid p. 92: Plinius Secundus Novocomensis equestribus militiis industrie functus procurationes quoque splendidissimas et continuas summa industria administravit, et tamen liberalibus studiis tantam operam dedit, ut non temere quis plura in otio scripserit . . . periit clade Campaniae.

Gell, IX 16 Plinius Secundus existimatus est esse actatis suac doctissimus.

Plin. ep. III 5,3 zählt die schriften seines oheims nach der zeitfolge auf; darunter de vita Pomponii Secundi 1. II; bellorum Germaniae XX, quibus omnia quae cum Germanis gessimus bella collegit. inchoavit, cum in Germania militaret, somnio monitus . . .; a fine Aufidii Bassi XXXI (41-71 n. Chr.?), naturae historiarum XXXVII, opus diffusum eruditum nec minus

§ 62. varium quam ipsa natura. V 8, 5 avunculus meus idemque per adoptionem pater historias et quidem religiosissime scripsit.

Tac, ann. I 69 (15 n. Chr.) tradit C. Plinius Germanicorum bellorum scriptor stetisse (Agrippinam) apud principium pontis laudes et grates reversis legionibus habentem. vgl. R. Köpke, die anfänge des königtums b. d. Gothen. Berlin 1859. s. 223 f. Suet. Calig. 8.

Plin. N. H. pracf. (an Titus) 19 s. vos quidem omnes, patrem te fratremque diximus opere iusto, temporum nostrorum historiam orsi a fine Aufidii Bassi. ubi sit ea quaeres? iam pridem per acta sancitum et alioqui statutum erat heredi mandare, ne quid ambitioni dedisse vita iudicaretur...

Beziehung auf seine erzählung von wunderzeichen vor Nero's ende II 199, 232.

Tac. ann. XIII 20 (im j. 55) Plinius et Cluvius. XV 53 (im j. 53)... quod C. Plinius memorat, nobis quoquo modo traditum non occultare in animo fuit, quamvis absurdum videretur... hist. III 28 Hormine id ingenium, ut Messalla tradif, an potior auctor sit C. Plinius, qui Antonium incusat, hand facile discreverim (von der erstürmung Cremona's durch die truppen Vespasians 69).

## § 63. Die j\u00fcdischen schriftsteller Flavius Iosephus und Iustus von Tiberias.

1) Flavius Iosephus.

Ausg, v. Sigb. Havercamp. II voll. Amsterd. 1726. fol, Wilh, Dindorf.
II voll. Paris 1845. 47. Imm. Bekker. VI voll. Leipz. 1855 s.

Suidas: Ἰωσηπος Ἰουδαίος ..... Ματθίου παῖς Γερέως ἐξ Ἱεροσολύμων, ὁ γράψας τὴν Ἰουδαϊκὴν Ἰοραιολογίαν ἐν βιβλίοις κ΄. οὖτος άλοὺς παρὰ Οὐεσπασιανοὺ μετὰ Τίτον τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ τῶν Ἱεροσολύμων άλώσει κατελείφθη, καὶ σὺν αὐτοῖς εἰς Ῥώμην ἐλθών ζ΄ λόγους τἢς Ἱεροσολύμων άλώσεως τοῖς βασιλεῦσι προσήνεγκεν, οῖτινες τῇ δημοσία βιβλιοθήκῃ παρεδόθησαν, καὶ διὰ τὴν δόξαν τῆς συγγραφῆς ἀνδριάντος ἢξιώθη. ἔγραψε δὲ καὶ ....

Iosephus, geb. 37, pharisäer, kam 63 nach Rom, befehligte 67 zu Iopata in Galilaea, prophezeite Vespasian das kaisertum, war im lager des Titus zeuge der einnahme von Jerusalem und lebte seitdem am hofe der Flavier in Rom. Bell. iud. III 8, 9 Νέφωνί με πέμπεις; τί γάο; οί μετὰ \$ 63. Νέφωνα μέχρι σοῦ διάδοχοι μενοῦσι; σὸ Καΐσαρ, Οὐεσπασιανέ, καὶ αὐτοκράτωρ σὸ καὶ παῖς ὁ σὸς οὖτος . . . δεσπότης μὲν γὰρ οὖ μόνον έμοὺ σύ, Καΐσαρ, ἀλλὰ καὶ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸς ἀνθρώπων γένους: vgl. VI 5, 4.

Tac. hist. II 1. 78. Suet. Vesp. 4. 5. Appian. XXII b.

Zonar. XI 16 p. 575 u. a.

Ιοsephus schrieb 1. περὶ τοῦ Ἰονδαϊκοῦ πολέμου (ἢ Ἰονδαϊκῆς ἱστορίας περὶ ἀλώσεως) 7 bb., bald nach der vollendung des templum Pacis 75 herausgegeben (VII 5, 7).
praef. Ι 1 . . . προυθέμην ἐγὼ τοῖς κατὰ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν Ἑλλάδι γλώσση μεταβαλών, ἃ τοῖς ἄνω βαρβάροις τῷ 
πατρίω συντάξας ἀνέπεμψα πρότερον, ἀφηγήσασθαι . . .
§ 12 ταῦτα πάντα περιλαβών ἐν ἐπτὰ βιβλίοις καὶ μηδεμίαν τοῖς ἐπισταμένοις τὰ πράγματα καὶ παρατυχοῦσι τῷ 
πολέμω καταλιπών ἢ μέμψεως ἀφορμὴν ἢ κατηγορίας, τοῖς 
γε τὴν ἀλήθειαν ἀγαπῶσιν, ἀλλὰ μὴ πρὸς ἡδονὴν ἀνέγραψα. 
vgl. g. Apion. I 9 f. Photios bibl. cod. 47.

Lateinische bearbeitung aus dem ende des vierten jahr-

hunderts (von Ambrosius?).

Ausg., von C. F. Weber (mit der verderbnis des namens in Hegesippus) u. C. Jul. Caesar. Marb. 1864. Fr. Vogel de Hegesippo qui dicitur Ios, interprete. Erlang. 1880.

2. Ἰουδαϊκή ἀοχαιολογία 20 b., bis zum 12. regierungsjahre Nero's (65,66 n. Chr.), verfaszt im 13. regierungsjahre Domitians (93/94) und Nero's freigelassenem Epaphroditos gewidmet mit der rechtfertigungsschrift über sein leben. arch. XX 11, 2. vit. 76.

Ludw. Mendelssohn, senatus consulta Romanorum quae sunt in I. A. disposuit et enarravit. Acta philol. Lips. V p. 87. 1875. vgl. B. Niese, Hermes XI 466 ff. Ferd. Bloch, die quellen des Fl. I. in seiner archaeologie. Leipz. 1879. Justus v. Destinon, die qu. des F. Ios. in arch. XII—XVII. Kiel 1882.

Ferner sind von Iosephus erhalten: περὶ ἀρχαιότητος Ἰουδαίων πρὸς τοὺς Ἦλληνας (κατὰ ᾿Απίωνος) 2 b.: s. Jac. Bernays Theophrastos' schr. üb. frömmigkeit s. 23. 154; εἰς Μακκαβαίους λόγος ἢ περὶ αὐτοκράτορος λογισμού.

2) Iustus von Tiberias.

Müller, FHG III 5233. A. v. Gutschmid jhb. 1860, 703-708.

Photios bibl. cod. 33 p. 6 ἀνεγνώσθη Ἰούστου Τιβεφιέως Schaffer, Quellenkunde. 2. abteil. 8 § 63. χρονικόν, οὖ ἡ ἐπιγραφὴ Ἰούστου Τιβεριέως Ἰουδαίων βασιλέων τῶν ἐν τοῖς στέμμασιν. οὖτος ἀπὸ πόλεως τῆς ἐν Γαλιλαία Τιβεριάδος ώρμᾶτο. ἄρχεται δὲ τῆς ἱστορίας ἀπὸ Μωϋσέως, καταλήγει δὲ ἔως τελευτῆς Ἰηγοίπα τοῦ ἐβδόμου μὲν τῶν ἀπὸ τῆς οἰκίας Ἡρώδου, ὑστάτου δὲ ἐν τοῖς Ἰουδαίων βασιλεῦσιν, ος ... τελευτᾶ .. ἔτει τρίτω Τραϊανοῦ, οὖ καὶ ἡ ἱστορία κατέληξεν ... ἀντεπολιτεύσατο δὲ Ἰωσήπω... καὶ τὴν ἱστορίαν δέ, ῆν ἐκεῖνος ἔγραψε, πεπλασμένην τὰ πλεῖστά φησι (Bk.; cod. φασι) τυγχάνειν, καὶ μάλιστα οἶς τὸν Ῥωμαϊκὸν πρὸς Ἰουδαίους διέξεισι πόλεμον καὶ τὴν Ἱεροσολύμων ἄλωσιν.

Steph. u. Τιβεριάς: ἐχ ταύτης ἦν Ἰοῦστος ὁ τὸν Ἰουδαϊκὸν πόλεμον τὸν κατὰ Οὐεσπασιανοῦ Ιστορήσας.

Gegen Iustus Ioseph. vit. c. 65 f.

Das γρονικόν des Iustus war die älteste weltchronik.

#### § 64. Cornelius Tacitus,

geb. ca. 55/56 praetor 88, cos. 98 † nach 117 n. Chr.

Ausg. der werke zuerst vollständig von Phil. Beroaldus. Rom. 1515. fol.
Iust. Lipsius, zuerst Antwerp. 1574. Io. Fr. Gronovius. Amsterd.
1672. 1685. Imm. Bekker. Leipz. 1831. Franz Ritter, eb. (1834) 1864.
J. C. Orelli u. J. G. Baiter. Zürich 1846. 8. Karl Halm. Leipz. (1850) 1874. Fr. Haase, eb. 1855. Karl Nipperdey. 4 partes. Berl. 1871/76.
C. Lud. Urlichs, de vita et honoribus Taciti. Würzb. 1879. Ed.
Wölfflin in Bursian's jahresber. XVIII 215.

Hist. I 1 mihi Galba Otho Vitellius nee beneficio nec iniuria cogniti. dignitatem nostram a Vespasiano inchoatam a Tito auctam a Domitiano longius provectam non abnuerim; sed incorruptam fidem professis neque amore quisquam et sine odio dicendus est.

Agric. 9 von dem consulate des Agricola 77: consul egregiae tum spei filiam iuveni mihi despondit, ac post consulatum collocavit, et statim Britanniae praepositus est.

Ann. XI 11 is quoque (Domitianus) edidit ludos sueculares, isque intentius affui sacerdotio quindecimvirali praeditus ac tunc praetor (88).

Nach mehrjähriger abwesenheit (als statthalter von Belgica?) kehrte Tacitus im herbste 93 nach Rom zurück.

Plin. ep. 11 1, 6 Verginius Rufus . . laudatus est a consule Cornelio Tacito (98): nam hic supremus felicitati eius cumulus accessit, laudator eloquentissimus.

Ebend. VII 20, 4 equidem adulescentulus, cum iam tu § 64. fama gloriaque floreres, te sequi, tibi 'longo sed proximus intervallo' et esse et haberi concupiscebam. vgl. VIIII 23.

Ebend. II 11, 2 (100) Marius Priscus accusantibus Afris, quibus pro consule praefuit, omissa defensione iudices petiit. ego et Cornelius Tacitus adesse provincialibus iussi . . . . 17 respondit Cornelius Tacitus eloquentissime et, quod eximium orationi eius inest, σεμνώς. . . . 19 Cornutus Tertultus, consul designatus . . . censuit . . . . quod ego et Tacitus iniuncta advocatione diligenter et fortiter functi essemus, arbitrari senatum ita nos fecisse, ul dignum mandatis partibus fuerit . . .

Schriften: 1) Dialogus de oratoribus.

- A. G. Lange, dialogus de or. T. vindicatus (1811), verm. schr. 1832, s. 3 ff. Franz Weinkauff, de T. dialogi — auctore. Köln (1857. 59) 1880. H. Sauppe Philol, XVIIII 256 ff. ausg. v. Ad. Michaelis, Leipz. 1868.
- De vita et moribus Cn. Iulii Agricolae († 93 n. Chr.), geschrieben nach Nerva's tode im ersten jahre Trajans 98.
   Ausg. v. Geo. Ludw. Walch (mit einer abhandlung üb. d. kunstform der antiken biographie). Berlin 1828. K. L. Roth. Nürnb. 1838. Fr. C. Wex. Brauuschw. 1852. L. Urlichs. Würzb. 1875. K. Peter, Jena 1876. Vgl. Em. Hübner, zu T. Agr. Hermes I 438 ff. (1866). G. Andresen, die entstehungstendenz des Tac. Agricola. Berlin 1874. L. Urlichs, de vita et honoribus Agricolae. Würzb. 1868 u. de vita Taciti 1879. p. 18 sqq.
- Agric. c. 1 Clarorum virorum facta moresque posteris tradere, antiquitus usitatum, ne nostris quidem temporibus quamquam incuriosa suorum aetas omisit.. at nunc narraturo mihi vitam defuncti hominis venia opus fuerit, quam non petissem incusaturus tam saeva et infesta virtutibus tempora... c. 3 non tamen pigebit vet incondita ac rudi voce memoriam prioris servitutis ac testimonium praesentium bonorum composuisse, hic interim liber, honori Agricolae soceri mei destinatus, professione pietatis aut laudatus erit aut excusatus.
- c. 42 sciant quibus moris est inlicita mirari, posse etiam sub malis principibus magnos viros esse, obsequiumque ac modestiam, si industria ac vigor adsint, eo laudis escendere, quo plerique per abrupta, sed in nullum reipublicae usum, ambitiosa morte inclaruerunt.
- De origine et situ Germanorum, herausgegeben 98 n. Chr.
   Ausg. v. M. Haupt. Berl. 1855. K. Müllenhoff (cum aliorum veterum auctorum locis de Germania praecipuis). 1873. erläut. v. A. Baumstark, Leipz. 1875 80.

§ 64. c. 37 sescentesimum et quadragesimum annum (= 641 Varr.) urbs nostra agebat, cum primum Cimbrorum audita sunt arma, Caecilio Metello et Papirio Carbone consulibus. ex quo si ad alterum imperatoris Traiani consulatum computemus, ducenti ferme et decem anni colliguntur. tamdiu Germania vincitur.

Trajan trat sein II. consulat am 1. Jan. 98 n. Chr. zu Köln an, als college von Nerva, welcher am 27. Januar starb.

- c. 4 ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliarum nationum conubiis infectos propriam et sinceram et tantum sui similem gentem arbitrantur. c. 19 nemo enim illic vitia ridet, nec corrumpere aut corrumpi saeculum vocatur.
- c. 33 nach der meldung von der vernichtung der Bructerer durch innere fehde (vgl. Jul. Asbach, jhb. des vereins v. altertumsfr. d. Rheinlande LXIX 1 LXXII 20 n.): maneat, quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui, quando urguentibus imperii fatis nihil iam praestare fortuna maius potest quam hostium discordiam.

Allgemeiner teil c. 1—27: haec in commune de omnium Germanorum origine ac moribus accepimus: nunc singularum gentium instituta ritusque, quatenus differant, quaeque nationes e Germania in Gallias commigraverint expediam bis zum schlusz c. 46 quod ego ut incompertum in medio relinquam.

4) Historiarum 1. I—V (erhalten in dem cod. Medic, 11 von Monte Cassino aus dem XII jhdt., mit ann. XI-XVI als 1. XVII-XXI).

Ausg, m. deutschen Anmerkungen von K. Heraeus, Leipz. (1864) 1877 f.

Hieronym. ad Zachar. III 14 (VI 2 p. 913 Vall.) Cornelius Tacitus, qui post Augustum usque ad mortem Domitiani vitas Caesarum triginta voluminibus exaravit. O. Hirschfeld zeitschr. f. d. österr. gymn. 1877 s. 811. (mit Fz. Ritter): annales 18 bb., historiae 12 bb.

Tertullian apol, 16 Cornelius Tacitus in quinta historiarum suarum.

Hist. I 1 initium mihi operis Servius Galba iterum Titus Vinius consules erunt (822/69 n. Chr.). nam post conditam urbem octingentos et viginti prioris aevi annos multi auctores rettulerunt: dum res populi Romani memorabantur, pari eloquentia ac tibertate; postquam bellatum apud Actium atque omnem potentiam ad unum conferri pacis interfuit, magna illa ingenia cessere; simul veritas pluvibus modis infracta, primum inscitia rei publicae ut

alienae, mox libidine adsentandi aut rursus odio adversus domi- § 64. nantes: ita neutris cura posteritatis inter infensos vel obnoxios... quod si vita suppeditet, principatum divi Nervae et imperium Traiani, uberiorem securioremque materiam, senectuti seposui, rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet.

Der erhaltene teil bricht ab in den verhandlungen zwischen Petillius Cerealis und Civilis im j. 70. Benutzt sind die historien von Sulpicius Severus (u. a. für die geschichte der zerstörung von Jerusalem) und Paulus Orosius. Jac. Bernays, die chronik des Sulpicius Severus. Berlin 1861 s. 57 ff. v. Gutschmid jhb. 1863 s. 711 ff.; Th. von Mörner, de Orosii vita,

1844 s. 155.

Sein zweck I 4 ut non modo casus eventusque rerum, qui plerumque fortuiti sunt, sed ratio etiam causaeque noscantur.

Plin. ep. VI 16 petis ut tibi arunculi mei exitum (beim ausbruche des Vesuvs 25. Aug. 79) scribam, quo verius tradere posteris possis. 20 ais te adductum litteris, quas exigenti tibi de morte avunculi mei scripsi, cupere cognoscere, quos ego Miseni relictus casus pertulerim. VII 33 auguror, nec me fallit augurium, historias tuas immortales futuras; quo magis illis, ingenue fatebor, inseri cupio,

Die historiae scheinen nach und nach herausgegeben und etwa 109 vollendet zu sein.

Nissen Rh. Mus. XXVI 535 ff. Urlichs, de vita Tacifi p. 16.

Die darstellung Plutarchs im leben des Galba und Otho stimmt mit derjenigen des Tacitus vollständig überein.

Octavius Clason, Pl. u. T. eine quellenuntersuchung. Berlin 1870 u. a. lassen Plutarch aus Tacitus schöpfen. Die meisten forscher führen die übereinstimmung beider berichte auf einen gemeinsamen ursprung zurück, den C. Chr. Fr. Hirzel, Maulbronner programm, Stuttg. 1851. 4. in den acta publica; Th. Wiedemann, de Tacito etc. Berl. 1857 und H. Nissen Rh. Mus. XXVI 497 ff. in den historien des Plinius; H. Peter, quellen Plutarchs, s. 28 ff, und Th. Mommsen, Hermes IV 295 ff. in Cluvius Rufus suchten. Ranke weltgesch. III 2, 285.

5) Ab excessu divi Augusti libri (XVIII?).

Die abfassung fällt nach 115 an das ende von Trajans regierung: II 61 romani imperii quod runc rubrum ad mare patescit; und setzt die vollendung der historien voraus: XI 11 (von den säcularspielen des j. 47) utriusque principis § 64. (Augusti et Ctaudii) rationes praetermitto, satis narratas libris quibus res imperatoris Domitiani composui.

Buch I-VI sind allein erhalten in dem cod. Medic. I (aus dem XI. jhdt., früher in Corvey). Es fehlt der gröszte theil des V. und der anfang des VI. buches: die fortsetzung der geschichte des j. 29 bis gegen ende des j. 31. s. Fr. Haase Philol. III 153. Buch XI-XVI, am anfange und ende verstümmelt, die geschichte der j. 47-61, sind (mit den Historien) erhalten im cod. Medic. II (und dessen abschriften). vgl. s. 116.

Erklärt v. K. Nipperdey u. G. Andresen. Berlin (1851 f.) 7. u. 4. A. 1879. G. R. Sievers, Tacitus und Tiberius (1850 f.) i. d. stud. z gesch. d. röm, kaiser. Berlin 1870. H. T. Karsten, de T. fide in sex priorib. annalium libris. Traj. ad Rh. 1878. J. Froitzheim, de T. fontib. in l. I annalium. Bonn 1873. Ders. z. quellenanalyse des T. jahrb. 1874 s. 201 ff. W. Horstmann, über die quellen des T. in den ersten VI büchern der annalen. Marburg 1877.

I 1 consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum et cetera, sine ira et studio, quorum causas procut habeo.

III 65 exequi sententias haud institui nisi insignes per honestum aut notabili dedecore; quod praecipuum munus annalium rcor, ne virtutes sileantur, utque pravis dictis factisque ex posteritate et infamia metus sit.

IIII 32 s. nemo annales nostros cum scriptura eorum contenderit, qui veteres populi Romani res conposuere... cunctas nationes et urbes populus aut primores aut singuli regunt: delecta ex iis et consociata rei publicae forma laudari facilius quam evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest.

IIII 71 ni mihi destinatum foret suum quaeque in annum referre, avebat animus antire statimque memorare exitus . . . . verum has atque alias sontium poenas in tempore trademus. Zusammenfassender bericht von auswärtigen begebenheiten mehrerer jahre oder vorgreifende erzählung II 88. VI 38. XI 8. XII 40. 44 ff. XIII 9. 53. XIV 23.

III 55 . . nisi forte rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut, quemadmodum temporum vices, ita morum vertantur; nec omnia aput priores meliora sed nostra quoque aetas multa laudis et artium imitanda posteris tulit.

XIV 12 Thrasca Paetus silentio vel brevi adsensu priores

adulationes transmittere solitus exiit tum senatu, ac sibi causam § 64. periculi fecit, ceteris libertatis initium non praebuit.

Flav. Vopisc. Tac. 10 (Tacitus) Cornelium Tacitum, scriptorem historiae Augustae, quod parentem suum eundem diceret, in omnibus bibliothecis conlocari iussit et, ne lectorum incuria deperiret, librum per annos singulos decies scribi publicitus.... iussit et in bibliothecis poni.

## § 65. Griechische geographen.

#### 1) Περίπλους τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης.

Ausg. in K. Müller, geogr. Gr. min. 1855. 1 257-305. prolegg. XCV ff.
 B. Fabricius. Leipz. 1883. E. A. Schwanbeck Rh. Mus. VII 321.
 480. 1850. A. Dillmann ak, ber. Berlin 1879 s, 413.

Die küstenbeschreibung, fälschlich Arrian beigelegt, ist von einem kauffahrer in Ägypten verfaszt, wahrscheinlich zu Berenike, etwa zw. 70-75 n. Chr.

2) Dionysios ὁ περιηγητής.

Οἰχουμένης περιήγησις in 1187 hexametern.

Ausg. m. d. paraphrasen und commentaren in K. Müller geogr. Gr. min. 1861. II 103-457. prolegg. XV ff.

H. Usener Rh. Mus. XXV 613. Tycho Mommsen progr. Frankf. a, M. 1879 s. 59.

K. Müller setzt die abfassung zwischen 86-96 n. Chr., T. Mommsen in das erste jahrhundert vor Christus, etwa in Sulla's zeit.

Die periegese ist lateinisch bearbeitet von Avienus im 4. jhdt. (§ 96), um 500 von Priscianus (§ 107), commentiert von verschiedenen grammatikern, namentlich von Eustathios erzbischof von Thessalonich 1160—1198.

# § 66. Plutarchos von Chaironeia.

Ausgaben der Werke von Xylander. 2 voll. Frankf. 1599. 1620. fol. J. J. Reiske. 12 voll. Leipz. 1774—82. J. G. Hutten. 14 voll. Tübing. 1791—1805. Th. Döhner u. Fr. Dübner. 5 voll. Paris 1841—55. vitae ex rec. K. Sintenis. 4 voll. Leipz. 1839—46. 5 voll. L. 1852 ff. (1874). I. Bekker. Leipz. 1855 f. Moralia, i. e. opera exceptis vitis reliqua. Graeca emendavit.. animadversiones explicandis rebus ac verbis, item indices cop. adi. Dan. Wyttenbach. Oxford. 1795—1830. (9 voll. 4. oder 15 voll. 8. abg. Leipz. 1796—1834, 5 tomi in 10 partes.) ex rec. Rud. Hercheri. vol. 1. Leipz. 1872. verzeichnisse Plutarchischer schriften: A. Schaefer, commentatio de libro vitar. X oratorum. Dresd. 1844. M. Treu, der sogen. Lampriascatalog

§ 66. der Plutarchschriften. Waldenb. 1873. R. Volkmann, leb., schriften u. philosophie d. Pl. 2 tle. Berl. 1869.

Plutarch war geboren unter Claudius (ca. 46), hörte in Nero's zeit den peripatetiker Ammonios zu Athen, war unter den Flaviern lehrer der philosophie in Rom, befreundet mit Q. Sosius Senecio (cos. ord. 99. 107), welchem er u. a. die βίοι παφάλληλοι widmete, lebte später hochangesehen in seiner vaterstadt und † ca. 120 n. Chr.

Suidas: Πλούταρχος Χαιρωνεύς τῆς Βοιωτίας, γεγονώς έπὶ των Τραϊανού τοῦ Καίσαρος χρόνων καὶ ἐπίπροσθεν. vgl. Clintons F. R. u. d. j. 120 n. Chr.

Euseb. a. 2135, 3. j. Hadrians (119/120) Plutarchus Chaeronaeus — philosophi cognoscebantur. Synkellos I 659 Bonn.

Plutarch schrieb biographien der römischen kaiser von Augustus bis Vitellius. Hiervon sind erhalten Galba und Otho. vgl. Mommsen, Hermes IV 297.

Ferner schrieb er das leben von Artaxerxes II., von Aratos und dem älteren Scipio.

Später verfaszte er in seiner heimat die βίοι παράλληλοι: der Griechen: Theseus, Lykurg, Solon, Themistokles, Aristeides, Kimon, Perikles, Nikias, Alkibiades, Lysander, Agesilaos, Pelopidas, Dion, Timoleon, Demosthenes, Phokion, Alexander d. gr., Eumenes, Demetrios, Pyrrhos, Agis und Kleomenes, Philopoemen;

und der Römer: Romulus, Numa, Poplicola, Coriolanus, Camillus, Fabius Maximus, Marcellus, T. Quinctius Flamininus, Cato Censorius, L. Aemilius Paulus, Ti. u. C. Gracchus, Marius, Sulla, Sertorius, Lucullus, Crassus, Pompeius, Caesar, Cicero, Cato Uticensis, Brutus, Antonius.

Verloren sind die parallelbiographien von Epameinondas und dem jüngeren Scipio, jene angeführt Ages. 28, diese Ti. Grach. 21. C. Grach. 10.

Plutarch gab die biographien paarweise in einzelnen büchern heraus:

Dem. 3 γράφοντες ἐν τῷ βιβλίω τούτῳ, τῶν παραλλήλων βίων ὅντι πέμπτω, περὶ Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος. Perikl. 2 ἔθοξεν οὖν καὶ ἡμῖν ἐνδιατρῖψαι τῷ περὶ τοὺς βίους ἀναγραφῷ, καὶ τοῦτο τὸ βιβλίου δέκατον συντετάχαμεν τὸν Περικλέους βίον καὶ τὸν Φαβίου . . Dion und Brutus bildeten das 12. buch. Dion 2. Drei bücher in hand- § 66. schriften R. Schöll Hermes V 114.

A. Lion, comm. de ordine quo Pl. vitas scripscrit. Gött. (1819) 1837.
J. F. Marks, symb. crit. ad epistol. gr. Bonn 1883. p. 27°.

Demosth. 2... ήμεῖς δὲ μικοὰν οἰκοῦντες πόλιν καὶ ῖνα μὴ μικροτέρα γένηται φιλοχωροῦντες, ἐν δὲ Ῥώμη καὶ ταὶς περὶ τὴν Ἰταλίαν διατριβαῖς οὐ σχολῆς οὔσης γυμνά-ξεσθαι περὶ τὴν Ῥωμαϊκὴν διάλεκτον ὑπὸ χρειῶν πολιτικῶν καὶ τῶν διὰ φιλοσοφίαν πλησιαζόντων, ὀψέ ποτε καὶ πόρρω τῆς ἡλικίας ἡρξάμεθα Ῥωμαϊκοῖς γράμμασιν ἐντυγχάνειν. καὶ πρᾶγμα θαυμαστὸν μέν, ἀλλ' ἀληθὲς ἐπάσχομεν. οὐ γὰρ οὕτως ἐκ τῶν ὀνομάτων τὰ πράγματα συνιέναι καὶ γνωρίξειν συνέβαινεν ἡμίν, ὡς ἐκ τῶν πραγμάτων, ὧν ἀμωσγέπως εἶχομεν ἐμπειρίας, ἐπακολουθείν [διὰ ταῦτα] καὶ τοῖς ὀνομασιν.

Zweck der lebensbeschreibungen: einleit. z. leb. des Timoleon u. L. Aemilius Paulus 1: έμοι μὲν τῆς τῶν βίων ἄψασθαι μὲν γραφῆς συνέβη δι' ἐτέρους, ἐπιμένειν δὲ καὶ φιλοχωρεῖν ἤδη καὶ δι' ἐμαυτόν, ῶσπερ ἐν ἐσόπτρω τῆ ἱστορία πειρώμενον ἀμωσγέπως ποσμεῖν καὶ ἀφομοιοῦν πρὸς τὰς ἐκείνων ἀρετὰς τὸν βίον . . Per. c. 1. 2.

Αlex. 1 τον 'Αλεξάνδοου τοῦ βασιλέως βίου καὶ τοῦ Καίσαρος, ὑφ' οὖ κατελύθη Πομπήϊος, ἐν τούτω τῷ βιβλίω γράφοντες .. παραιτησόμεθα τοὺς ἀναγινώσκουτας, ἐὰν μὴ πάντα μηδὲ καθ' ἔκαστον ἔξειργασμένως τι τῶν περιβοήτων ἀπαγγέλλωμεν, ἀλλ' ἐπιτέμνοντες τὰ πλεῖστα, μὴ συκοφαντεῖν. οὕτε γὰρ ίστορίας γράφομεν, ἀλλὰ βίους, οὕτε ταῖς ἐπιφανεστάταις πράξεσι πάντως ἔνεστι δήλωσις ἀρετῆς ἢ κακίας, ἀλλὰ πρᾶγμα βραχὺ πολλάκις καὶ δῆμα καὶ παιδιά τις ἔμφασιν ἤθους ἐποίησε μᾶλλον ἢ μάχαι μυριόνεκροι .... ἡμῖν δοτέον εἰς τὰ τῆς ψυχῆς σημεῖα μᾶλλον ἐνδύεσθαι καὶ διὰ τούτων εἰδοποιεῖν τὸν ἐκάστου βίον, ἐάσαντας ἔτέροις τὰ μεγέθη καὶ τοὺς ἀγωνας.

Nik. 1 ας γοῦν Θουκυδίδης ἐξήνεγκε πράξεις . . . ἐπιδραμών βραχέως καὶ διὰ των ἀναγκαίων . . . , τὰ διαφεύγοντα τοὺς πολλούς, ὑφ' ἐτέρων δ' εἰρημένα σποράδην ἢ πρὸς ἀναθήμασιν ἢ ψηφίσμασιν εὐρημένα παλαιοῖς πεπείραμαι συναγαγεῖν, οὐ τὴν ἄχρηστον ἀθροίζων ίστορίαν, ἀλλὰ τὴν πρὸς κατανόησιν ἢθους καὶ τρόπου παραδιδούς.

Vgl. Sympos. V 3, 3 p. 677° έγω γουν ανεπειθόμην

§ 66. καὶ προσείχου, ὥστε καὶ τῶυ μαρτυρίωυ ἐκμαθεῖυ πολλὰ καὶ μυημουεύειυ. coniug. pracc. 48 p. 145° σὐ δ΄, ὧ Εὐρυδίκη, μάλιστα πειρῶ τοῖς τῶυ σοφῶυ καὶ ἀγαθῶυ γυναικῶυ ἀποφθέγμασιυ ὁμιλεῖυ καὶ διὰ στόματος ἀεὶ τὰς φωνὰς ἔχειυ ἐκείνας ὧυ καὶ παρθένος οὖσα παρ᾽ ἡμῖυ ἀνελάμβανες. de tranq. an. 1 p. 464° ἀνελεξάμην περὶ εὐθυμίας ἐκ τῶυ ὑπομυημάτων ὧυ ἐμαυτῷ πεποιημένος ἐτύγχανου. de cohib. ira 9 p. 457°... συνάγειν ἀεὶ πειρῶμαι καὶ ἀναγινώσκειν οὐ ταῦτα δὴ μόνου τὰ τῶυ φιλοσόφων (παραδείγματα)..., ἀλλὰ μᾶλλου τὰ τῶν βασιλέων καὶ τυράννων.

πολιτ. παφαγγ. 17 p. 814<sup>b</sup> πολλά γάο ἐστιν ἄλλα τῶν πρότερον Ἑλλήνων διεξιόντα τοῖς νῦν ἡθοποιεῖν καὶ σωφορονίζειν. ὡς ᾿Αθήνησιν ὑπομιμνήσκοντα μὴ τῶν πολεμικῶν, ἀλλ' οἶόν ἐστι τὸ ψήφισμα τὸ τῆς ἀμνηστίας ἐπὶ τῶν τριάκοντα κτέ.

Eunap. vit. Soph. procem. p. 4 Boiss. τὸ κάλλιστον αὐτοῦ (Πλουτάρχου) τῶν συγγραμμάτων είσὶν οἱ καλούμενοι παράλληλοι βίοι τῶν ἀρίστων κατὰ ἔργα καὶ πράξεις ἀνδρῶν.

Plutarchs quellen:

A. H. L. Heeren, de fontibus et auctoritate vitarum parallelarum Pl. Gött. 1820. Mart. Haug, die quellen Pl.'s in den lebensbeschreib. der Griechen. Tübing. 1854. Herm. Klapp, de vitar. Plut. auctorib. Romanis. I. Bonn 1862. HPeter, die quellen Pl.'s in den biographien der Römer. Halle 1865. Ad. Schmidt, das Perikl. ZA. Jena 1879 II 46 ff. J. C. Vollgraff, greek writers of roman history. Leiden 1880 u. a.

Die ἀποφθέγματα βασιλέων καὶ στοατηγῶν und die ἀποφθέγματα Λακωνικά sind von jüngerer hand groszenteils aus schriften Plutarchs ausgezogen.

Wyttenbachs commentar. K. Schmidt, de apophthegm. quae sub Plutarchi nomine feruntur collectionibus part. I. Greifswald 1879.

Historischen inhalts sind unter Plutarchs schriften u. a.: γυναικῶν ἀφεταί. αἰτίαι Ἑλλήνων. αἰτίαι Ῥωμαϊκαί. vgl. o s. 94. περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας vgl. I § 17 s. 23.

Rhetorische schulübungen sind die schriften: πότερον 'Αθηναΐοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι. περὶ τῆς 'Αλεξάνδρου τύχης ἢ ἀρετῆς λόγοι β΄. περὶ τῆς 'Ρωμαίων τύχης ἢ ἀρετῆς. Die geschichte der befreiung Thebens 379 v. Chr. ist verwebt in den dialog Καφεισίας [ἢ περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου].

Die βίοι τῶν δέκα ὁητόρων rühren nicht von Plutarch § 66: her. Unrecht sind die παράλληλα Ἑλληνικὰ καὶ Ρωμαϊκά · und die schrift περὶ ποταμῶν, beide von demselben verfasser. s. R. Hercher, Pl. libellus de fluviis. Leipz. 1851.

# Hilfszeugnisse. Grammatiker. Rhetoren. Diehter.

#### § 67. Antiquare.

#### 1) Fenestella.

L. Mercklin, de F. historico et poeta Dorpat 1844. 4. Jos. Poeth, de F. hist. scriptore et carminum. Bonn 1849. IIPeter fr. 272.

Hieronym. a. Abr. 2035 (19 n. Chr.) Fenestella historiarum scriptor et carminum septuagenarius moritur sepeliturque Cumis.

Plin, NH XXXIII 146 Fenestella . . qui obiit novissimo Tiberii Caesaris principatu, ait . . .

Fenestella nahm in seinen antiquarischen studien Varro zum vorbilde und schrieb auch annates.

Diomed. I p. 365, 7 K. apud Fenestellam in tibro epitomarum secundo. vgl. H. Jordan Hermes III 403.

# 2) Verrius Flaccus.

Suet. de gramm. 17 M. Verrius Flaccus libertinus docendi genere maxime inclaruit . . . quare ab Augusto quoque nepotibus eius praeceptor electus, transiit in Palatium cum tota schola . . . decessit aetatis exactae sub Tiberio. statuam habet Praeneste, in superiore fori parte circa hemicyclium, in quo fastos a se ordinatos et marmoreo parieti incisos publicarat.

Bruchstücke der Fasti Praenestini (Ian. Febr. Mart. Apr. Dec.) geschrieben zwischen 2 v.—10 n. Chr. ClL. I p. 295. 311—319. 363. Vahlen ind. lect. hib. Berl. 1877.

De verborum significatu. Daraus gezogen Sex. Pompeius Festus de verborum significatione l. XX, um 150. Hiervon ist (in dem cod. Farnesianus saec. XI zu Neapel) ein teil erhalten (von B. XII—XIX, M—V).

Fest. v. porriciam p. 218<sup>h</sup>, 3 . . cum propositum habeam ex tanto librorum cius numero intermortua iam et sepulta verba . . . praeterire et reliqua quam brevissime redigere in libros admodum paucos . . .

§ 67. Hiervon fertigte wiederum Paulus Diaconus gegen ende des 8. jhdts. einen auszug an.

Vgl. GWaitz MGH. Script, rer. Langob. p. 19 f. Mommsen n. Archiv V 55.

Pauli ep. ad Carolum regem p. 1 Sextus.. Pompeius...

tam sermonum abditorum quam etiam quarundam causarum

origines aperiens, opus suum ad XX usque prolixa volumina

extendit: ex qua ego prolixitute superflua quaeque et minus

necessaria praetergrediens et quaedam abstrusa penitus stito

proprio enucleans, nonnulla ita ut crant posita relinquens, hoc

vestrae celsitudini legendum conpendium obtuli; in cuius serie..

quaedam secundum artem quaedam iuxta ethimologiam posita

non inconvenienter invenietis, et praecipue civitatis vestrae Ro
muleae portarum viarum montium locorum tribuumque vocabula

diserta repperietis, ritus praeterea gentilium et consuetudines

varias, dictiones quoque poematis et historiographis familiares,

quas in suis opusculis frequentius posuere...

Ausg. v. Fulvius Ursinus. Rom. 1581. K. Otfr. Müller. Leipz. 1839 (facsimiledruck 1880). 4. Festi cod. quaternionem XVI. denuo ed. Th. Mommsen, ak abh. Berl. 1864 s. 57 ff. vgl. Bruns, fontes i. R.<sup>4</sup> p. 261.

#### 3) C. Iulius Hyginus.

Chr. B. Buute, de H. vita et scriptis. I Marb. 1846. Ausg. d. fabulae in A. van Staveren auct, mythogr. Latini. Leid. 1742. 4. B. Bunte. Leipz. 1857. M. Schmidt Jen. 1872. astronom., rec. Bunte, Leipz. 1875. Ex Hyg. geneal. excerpta a C. Bursian restituta. Zürich 1868. HPeter fr. 279.

Suet. de gramm. 20 C. Iulius Hyginus, Augusti libertus, natione Hispanus... studiose et audiit et imitatus est Cornelium Alexandrum (s. o. § 37).... praefuit Palatinae bibliothecae, nec eo secius plurimos docuit; fuitque familiarissimus Ovidio poetae et Clodio Licino consulari historico (o. § 43 s. 80)....

Hieron. ad a. Abr. 2008 (= 8 v. Chr.) C. Iulius Hyginus . . grammaticus habetur inlustris.

Ascon. in Pis. (§ 52) p. 12, 6 Varronem autem tradere M. Valerio, quia Sabinos vicerat, aedes in Palatio tributas Iulius Hyginus dicit in tibro priore de viris claris (et) P. Valerio Volesi filio Publicolae . . .

Gell. I 14, 1 Iulius Hyginus in tibro de vita rebusque inlustrium virorum sexto legatos dicit a Samnitibus ad C. Fabricium .. venisse ... VI 1, 2. vgl. u. § 80, 3.

\$ 67.

Ders. X 18, 7 Hyginus in Exemplis refert.

Ders. I 21, 2 Hyginus autem, non hercle ignobilis grammaticus, in Commentariis, quae in Vergilium fecit, . . . XVI 6, 14 Hyginus autem Iulius, qui ius pontificum non videtur ignorasse, in IV librorum, quos de Vergilio fecit . . .

Serv. ad Aen. V 389 . . secundum Hyginum, qui de Familis Troianis scripsit; III 553 secundum Hyginum qui scripsit De situ urbium Italicarum. u. a. schr.

Die fabulae (genealogiae) und die bücher de astronomia sind von späterer hand überarbeitet, verschieden ist der gromatiker Hyginus (unter Trajan).

## 4) Q. Asconius Pedianus.

Hieron, chron. a. 2092 (= 76) Q. Asconius Pedianus scriptor historicus clarus habetur, qui LXXIII aetatis suae anno captus luminibus XII postea annis in summo omnium honore consenescit. Reifferscheid Suet. rel. p. 91.

Asconius, geboren im j. 3 n. Chr. zu Patavium (in Cornel. p. 68, 17 *Livius noster*), schrieb unter Claudius und Nero und † 88.

Erhalten sind die commentare zu Cicero's reden contra L. Pisonem, pro M. Scauro, pro Milone, pro Cornelio de maiestate, in toga candida.

Q. A. P. orationum Ciceronis quinque enarratio rec. A. Kiessling et R. Schoell. Berl. 1865. Nic. Madvig, de Q. Asconii Pediani et aliorum veterum interpretum in Ciceronis or. commentariis disp. crit. Kopenh. 1828. Bücheler Jenaer LZ, 1875. s. 546.

Aus Asconius', commentaren sind teilweise geschöpft die erklärungen Ciceronischer reden von späteren grammatikern: scholia Bobiensia (zuerst von A. Mai hgg. Mediol. 1814), scholia Gronoviana (vgl. Mommsen Rh. Mus. XVI 140. 1861) und die pseudo-asconischen scholien zu Cicero's Verrinen.

Ciceronis opera ed. Orelli et Baiter. vol. V: Ciceronis scholiastae. Zürich 1833—35.

Auszer den commentaren zu Cicero's reden verfaszte Asconius eine vita Sallustii und eine schrift contra obtrectatores Vergilii.

This zed by Google

#### § 68. Rhetoren.

- 1) M. Fabius Quintilianus, lehrer der redekunst (auch des Tacitus und des jüngern Plinius), verfaszte unter Domitian (vor d. j. 95 n. Chr.) institutionis oratoriae l. XII.
- 2) C. Plinius Caecilius Secundus, geb. 62 n. Chr. zu Comum, cos. 100, legat in Bithynien 111-112 oder 112-113, † ca. 113.
- Jo Masson, C. P. S. iunioris vita ordine chronologico digesta. Amsterdam 1709. Th. Mommsen, zur lebensgeschichte des jüngeren Pl. Hermes III 31 ff. 139. 1869. H. F. Stobbe, zur chronologie der briefe des Pl. Philol. XXX 347. 1870. C. Peter, eb. XXXII 698. 1873. G. Gemoll, de temporum ratione in Pl. ep. IX libris observata. Halle 1872. Jul. Asbach Rh. Mus. XXXVI 1. 1881.
- Ausg. v. Heinr. Keil (accedit index nominum cum rerum enarratione auct. Th. Mommsen). Leipz, 1870.

Panegyricus (dictus Traiano Augusto 100 n. Chr.). Epistularum libri IX (aus den jahren 97—109) in gruppen herausgegeben.

Plinii ad Traianum imperatorem, Traiani imperatoris ad Plinium epistularum liber (98—113).

CIL. V 2, 5262 C. Plinius L. f. Ouf. Caecilius [Secundus cos.] augur legat. pro pr. provinciae Pon[ti et Bithyniae] consulari potesta[te] in eam provinciam e[x sc. missus ab] imp. Caesar. Nerva Traiano Aug. German[ico Dacico p. p.] sqq.

# § 69. Pamphila.

Müller FHG III 520.

Suidas: Παμφίλη Ἐπιδαυρία σοφή, θυγάτηο Σωτηρίδου, οὐ λέγεται εἶναι καὶ τὰ συντάγματα, ὡς Διονύσιος ἐν τῷ λ΄ τῆς μουσικῆς ἱστορίας: ὡς δὲ ἔτεροι γεγράφασι, Σωκρατίδα τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. Ἱστορικὰ ὑπομνήματα ἐν βιβλίοις λγ΄, ἐΕπιτομὴν τῶν Κτησίου ἐν βιβλίοις γ΄, Ἐπιτομὰς Ιστοριῶν τε καὶ ἐτέρων βιβλίων παμπλείστας, Περὶ ἀμφισβητήσεων, Περὶ ἀφροδισίων, καὶ ἄλλων πολλῶν.

Phot. bibl. cod. 175 p. 119 ανεγνώσθησαν Παμφίλης συμμίκτων ίστορικών ύπομνημάτων λόγοι η΄. αΰτη ανδρί μεν συνώκει, ώς και αὐτή των ύπομνημάτων προοιμιαζομένη έπισημαίνεται , ώ και ιγ΄ έτη έκ παιδός συμβιούσα ήδη τής ύπομνηματικής ταύτης συγγραφής λέγει απάρξασθαι, συγ-

γράψαι δὲ ἄ τε παρὰ τοῦ ἀνδρὸς μάθοι, τὰ ιγ' ἔτη συνεχῶς § 69. αὐτῶ συνούσα καὶ μηδ' ἡμέραν μηδ' ῷραν ἀπολειπομένη, καὶ α παρ' άλλου τινὸς ακούσαι συνέβη των παρ' αὐτὸν άφικνουμένων (πολλούς δὲ φοιτᾶν ὄνομα καὶ δόξαν ἔγοντας έπὶ παιδεία) καὶ δὴ καὶ όσα βιβλίων αὐτὴ ἀνελέξατο, ταῦτα δὲ πάντα, ὅσα λόγου καὶ μνήμης αὐτῆ ἄξια ἐδόκει, εἰς ὑπομυήματα συμμινή και ού πούς τὰς ίδίας ὑποθέσεις διακεκοιμένον εκαστον διελείν, άλλ' οῦτως είκη καὶ ώς εκαστον έπηλθεν αναγράψαι, ώς οὐχὶ χαλεπὸν ἔχουσα, φησί, τὸ κατ' είδος αὐτὰ διελείν, ἐπιτερπέστερον δὲ καὶ γαριέστερον τὸ άναμεμιγμένου καὶ τὴν ποικιλίαν τοῦ μονοειδοῦς νομίζουσα. γρήσιμον δε το βιβλίον είς πολυμαθίαν, εύροι ναρ αν τις καὶ τῶν Ιστορικῶν οὐκ ὀλίγα ἀναγκαῖα, καὶ δή καὶ ἀποφθεγμάτων και όπτορικής διατοιβής ένια και φιλοσόφου θεωρίας καὶ ποιητικής ίδέας, καὶ εἴ τι τοιούτον ἐμπέσοι. Αἰγυπτία δὲ τὸ γένος ή Παμφίλη, ήμμασε δὲ καθ' οῦς γρόνους Νέρων ό Ρωμαίων ήπμαζεν αὐτοπράτωρ. ή δὲ φράσις, ώς ἔστιν ἐπ των προοιμίων συλλαβείν και έν οίς άλλοθί που ίδιόν τι λέγει, καὶ μάλιστα κατά την διάνοιαν, οἶα δή καὶ γυναικός εκγονον ούσα, της άφελους έστιν ιδέας, ούδε τη λέξει πρός την ιδέαν αλλοτριουμένη, έν οίς δὲ τὰ τῶν ἀρχαιστέρων απομνημονεύουσα λέγει, ποικιλώτερον αὐτῆ καὶ οὐ καθ' εν είδος σύγκειται ὁ λόγος.

Ebend. cod. 161 p. 103° . . ἐκλογαὶ Σωπάτρου . . ὁ δὲ δεύτερος (λόγος) ἔκ τε τῶν Σωτηρίδα Παμφίλης ἐπιτομῶν πρώτου λόγου καὶ καθεξῆς μέγρι τοῦ δεκάτου . . .

Gellius XV 17 Alcibiades Atheniensis, cum apud avunculum Periclen . . . . scriptum hoc in Commentario Pamphilae nono et vicesimo.

ib. 23 Hellanicus Herodotus Thucydides (o. 116)...scriptum est hoc in libro undecimo Pamphilae.

Diogenes Laërtios citiert das II, V. VII. XXV. XXXII. buch der ὑπομνήματα.

# § 70. Dion Chrysostomos.

Ausg. von F. Morell. Paris 1604. fol. J. J. Reiske, 2 voll. Leipz. 1784.
Ad Emperius. 2 ptes. Braunschw. 1844. L. Dindorf, 2 voll. Leipz. 1857.

Vgl. A. Westermann, gesch. d. beredsamkeit I 189, 317. Jak. Burckhardt, üb. den wert des D. Ch. f. d. kenntnis seiner zeit, NSchweiz. Mus. IV 97, 1864. § 70. Dion aus Prusa in Bithynien, von angesehener familie, widmete sich dem studium der rhetorik und philosophie nach dem vorbilde von Platon, Xenophon, Hypereides, Aeschines, Demosthenes. Nach Rom kam er in der zeit der Flavier, wurde durch Domitian 95 n. Chr. verbannt und wanderte in dieser zeit am nordgestade des Pontus und bei den Geten. Mit Nerva befreundet (daher Cocceianus. Plin. et Trai. ep. 81. 82), von Trajan geehrt, lebte er später in Prusa und vornehmlich in Rom als hochangesehener mann: seine beredsamkeit trug ihm den beinamen δ χρυσόστομος ein.

Mit Dion hebt eine neue periode der griechischen schriftstellerei nach den alten mustern an, namentlich auch der geschichtschreibung.

Über Dions leben Philostr. leb. d. sophisten I 7. Synes.

Δίων η περί της κατ' αὐτὸν διαγωγης.

Dion. or. XIII p. 219 Μ. ὅτε φεύγειν συνέβη με φιλίας ἕνεχεν λεγομένης ἀνδοὸς οὐ πονηφοῦ, τῶν δὲ τότε εὐδαιμόνων τε καὶ ἀρχόντων ἐγγύτατα ὅντος, διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἀποθανόντος, δι' ἄ πολλοίς καὶ σχεδὸν πᾶσιν ἐδόκει μακάφιος, διὰ τὴν ἐκείνων οἰκειότητα καὶ συγγένειαν, ταύτης ἐνεχθείσης ἐπ' ἐμὲ τῆς αἰτίας, ὡς δὴ τανδοὶ φίλον ὅντα καὶ σύμβουλον. Τ. Flavius Clemens vetter des kaisers, cos. 95 und hingerichtet C. Dio LXVII 14 Suet. Dom. 15.

Unter Dions namen sind erhalten 80 reden, von denen

XXXVII. Κοοινθιακός unecht ist.

Verloren sind Dions Γετικά, geschichte der Geten.

Philostr. a. a. o. I 7, 1 ως δε καὶ Ιστορίαν Γκανὸς ἡν ξυγγράφειν δηλοί τὰ Γετικά. καὶ γὰρ δή καὶ ἐς Γέτας ἦλθεν, ὁπότε ἡλᾶτο. vgl. Dion. or. XXXVI Βορυσθενιτικός p. 437. XII p. 198 καὶ γὰρ δὴ τυγχάνω μακράν τινα ὁδὸν τὰ νῦν πεπορευμένος, εὐθὺ τοῦ Ἰστρου καὶ τῆς Γετῶν χώρας.

Iordanis de or. Getar. c. 5.. ut refert Dio, qui historias eorum (Gothorum) annalesque Graeco stilo composuit... c. 9 Dio historicus et antiquitatum diligentissimus inquisitor, qui operi suo Getica titulum dedit... c. 10 (über den feldzug Philipps II von Makedonien) Dione historico dicente...

Trajan überreicht vor dem dakischen kriege? v. Gut-

schmid jhb. 1862, 145°.

#### § 71. Römische dichter.

P. Vergilius Maro, geb. zu Andes bei Mantua am 15. Oct. 70, † zu Brundisium am 21. Sept. 19 v. Chr.

Bucolica (eclogae X) 41-39. Georgica 1. 1V 37-30. Aeneis 1. XII. 29-19 v. Chr.

Vgl. Schwegler RG, I 289. Kuschel, üb. d. quellen von V.'s Aeneis. Bresl, 1858. 4.

Commentar zu Vergils gedichten von Servius Honoratus (aus dem 4. jhdt.) s. u. § 108.

Q. Horatius Flaccus, geb. zu Venusia am 8. Dec. 65, † am 27. November 8 v. Chr.

Satirae l. II; I 41—35; II 35—27; iambi: epodon liber 41—30; carmina l. I—III 30—23; carmen saeculare 17; carm. l. IV nach 17; epistulae l. I 21—20 v. Chr.; in den nächstfolgenden jahren die epistula ad Pisones de arte poetica und epistul. l. II.

Acronis et Porphyrionis qui circumferuntur commentarii in Q. H. Fl. ed. Ferd. Hauthal. 2 ptes. Berl. 1864. 66. W. Meyer, Pomponii Porphyrionis comm. Leipz. 1874. Karl Franke, fasti Horatiani. Berl. 1839.

Die Elegiker Albius Tibullus († 19) und Sex. Propertius († ca. 15 v. Chr.).

- P. Ovidius Naso, geb. am 20. März 43 v. Chr. zu Sulmo im lande der Paeligner, verbannt nach Tomi 8 n. Chr., † daselbst 17 n. Chr. verfaszte u. a. Metamorphoscon 1. XV, Fastorum 1. I—VI, als verbannter Tristium 1. V, Epistularum ex Ponto 1. IV.
- Io. Masson, Ovidii vita ordine chronologico delineata . . Amsterd. 1708. Gust. Gräber, qu. Ovid. I. Elberf. 1881. 4.
- L. Annaeus Seneca, der philosoph († 65 n. Chr.), schrieb nach dem tode des kaisers Claudius (54) die satire ἀποχολοχύντωσις divi Claudi.

Petronius Arbiter schrieb unter Nero. Von seinen Satirae sind erhalten excerpta ex ll. XV et XVI (darunter cena Trimalchionis).

A. Persius Flaccus, geb. 34, † 62 n. Chr.: satirae.

§ 71. M. Annaeus Lucanus, geb. 39, † 65 n. Chr., Seneca's neffe.

Pharsaliae 1, I-X.

Scholia in Lucani bellum civile ed. Herm. Usener. Pars prior Commenta Bernensia. Leipz. 1869. Andere scholien in der ausg. von C. F. Weber. vol. III. Leipz. 1831.

- Herm, Genthe, de Lucani vita et scriptis. Berl. 1859. Gust. Baier, de Livii L. in bello civili auctore. Bresl. (Schweidnitz) 1874.
- Ti. Catius Silius Italicus, geb. 25, cos. 68 † um 101 n. Chr., schrieb unter Domitian *Punicorum* l. XVII.
- E. Wezel, de C. S. I. cum fontibus tum exemplis. Leipz. 1873. M. Heynacher, üb. die quellen des S. I. (Jen.) Ilfeld 1874. 1877. H. Blass. jhb. 1874, 471. Jo. Schlichteisen, de fide historica S. I. Königsb. 1881.
  - P. Papinius Statius, † ca. 96 n. Chr. Thebaidos l. XII. Achilleidos l. II. Silvarum l. V.
- L. Friedländer, darstellungen a. d. sittengeschichte Roms III 390,
  - M. Valerius Martialis, † vor 105 n. Chr. Liber spectaculorum. Epigrammatum l. XIV.
- L. Friedländer, de temporibus libror. M. Königsb. 1862, 1865. sittengeschichte III 372. H. F. Stobbe das. s. 657.
  - D. Iunius Iuvenalis (ca. 57-138 n. Chr.) Satirarum 1. V.
- Cnm scholiis veteribus recensuit O. Jahn. Berl. 1851. Friedländer, de nominib. personarum in I. satiris. Königsb. 1872. Ders., de I. vitae temporibus, eb. 1875.

# V. Von Hadrian bis zur alleinherrschaft Constantins 117-324.

Römische geschichtschreiber, altertümler und juristen.

Über den rückgang der römischen, das vorherrschen der griechischen litteratur vgl. Niebuhr, kl. schr. II 57. Friedländer, sittengeschichte III 359 ff.

# § 72. C. Suetonius Tranquillus (ca. 70 — ca. 150).

Ausg. der vitae von Franz Oudendorp, Lugd. 1751. J. A. Ernesti, Lips. (1748) 1775 F. A. Wolf, 4 voll. Leipz. 1802. D. K. W.BaumgartenCrusius, 3 tomi. Lips. 1816 ff. S. quae supersunt omnia rec. K. § 72. Lud. Roth. Lips. 1858. Suetonii praeter Caesarum libros reliquiae ed. Aug. Reifferscheid. Lips. 1860.

Suct. Oth. 10 interfuit huic bello (Othoniano) pater meus Suctonius Lactus, XIII legionis tribunus angusticlavius.

Plin. ep. 1 24 Tranquillus, contubernatis meus, vult emere agellum . . . . scholasticis porro dominis, ut hic est, sufficit abunde tantum soli, ut relevare caput, reficere oculos . . . possint.

Ebend, I 18 Suetonio Tranquillo suo s, Scribis te perterritum somnio vereri ne quid adversi in actione patiaris, rogas ut dilationem petam . . .

Ebend. V 10 scripta tua . . appellantur cotidie et flagitantur . . . . perfectum opus absolutumque est . . . . patere me videre titulum tuum, patere audire describi legi venire volumina Tranquilli . . .

Plin. ad Trai. 94 S. Tr., probissimum honestissimum eruditissimum virum, et mores eius secutus et studia iam pridem, domine, in contubernium adsumpsi . . .

Spart. Hadrian. 11, 3 Septicio Claro praefecto praetorii et Suetonio Tranquillo epistularum magistro multisque aliis, quod apud Sabinam uxorem iniussu eius familiarius se tune egerant quam reverentia domus aulicae postulabat, successores dedit (im j. 121).

Von Suctons werke de viris illustribus sind auszüge erhalten bei Diomedes und in der chronik des Hieronymus (u. § 110), ferner bruchstücke der biographien von dichtern und historikern und ein teil des abschnittes de grammaticis et rhetoribus s. Reifferscheid a. a. o. s. 363 ff.

De vita Caesarum 1. VIII. Verloren ist der anfang mit der widmung an den praefectus praetorio (119—121) C. Septicius Clarus (10. Laur. Lyd. de magistr. 11 6 p. 171).

I. Divus Iulius. II. Divus Augustus. III. Tiberius. IV. C. Caesar. V. Divus Claudius. VI. Nero. VII. Galba Otho Vitellius. VIII. Divus Vespasianus. Divus Titus. Domitianus.

Suet. Aug. 9 proposita vitae eius velut summa partes singillatim, neque per tempora sed per species, exsequar, quo distinctius demonstrari cognoscique possint. bella civilia ..... 20 externa bella .... 26 magistratus atque honores .... § 72. 61 quoniam, qualis in imperio ac magistratibus regendaque per terrarum orbem pace belloque re p. fuerit exposui, referam nunc interiorem ac familiarem eius vitam, quibusque moribus atque fortuna domi et inter suos egerit a iuventa usque ad supremum vitae diem. 97 mors quoque eius, de qua hinc dicam, divinitasque post mortem evidentissimis ostentis praecognita est . . . 100 — funus — 101 testamentum.

Vopisc. Firm. 1 Suetonius Tranquillus, emendatissimus et candidissimus scriptor . . . . cui familiare fuit amare brevitatem.
F. A. L. Schweiger, de fontib. et auctoritate vitarum XII imperatorum S. Gött 1830. 4. Aug. Krause. Berl. 1831. H. Lehmann, Claudius. Gotha 1858. s. 39 ff. K. L. Roth, praef. p. IX—XVII. Ranke weltgeschiehte III 2, 319 ff.

## § 73. Zeitgeschichte.

1) Hadrianus, geb. 76, kaiser 117 † 138. Herm. Jänicke, de vitae Hadrianeae scriptoribus. Halle 1875.

Spartian. Hadr. 16 famae celebris Hadrianus tam cupidus fuit, ut tibros vitae suae scriptos a se libertis suis litteratis dederit, iubens ut eos suis nominibus publicarent. nam et Phlegontis Tralliani libri Hadriani esse dicuntur . . . Ciceroni Catonem, Vergilio Ennium, Sallustio Coelium praetulit.

Ebend. 1 Hadria ortos maiores suos apud Italicam Scipionum temporibus resedisse in libris vitae suae Hadrianus ipse commemorat. c. 7 ut ipse in vita sua dicit. vgl. c. 3, 3. 5.

Dio. LXIX 3 ην δε 'Αδομανὸς φύσει . . φιλόλογος εν έκατέρα τη γλώσση, καί τινα καὶ πεζὰ καὶ εν ἔπεσι ποιήματα παντοδαπὰ καταλέλοιπεν, eb. 11.

Inschriftlich erhalten ist Hadrians grabrede auf seine schwiegermutter Matidia. Mommsen abh. d. Berl. ak. 1863 s. 483.

2) M. Cornelius Fronto.

Ausg. a. d. palimpsest der Ambrosiana (Mailand 1815) und Vaticana von A. Mai. M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii imperatoris epistolae. L. Veri et T. Antonini Pii et Appiani epistolarum reliquiae. Rom 1823. 1846. Die Mailänder fragm. hgg. v. B. G. Niebuhr. Berl. 1816; vgl. N.'s kl. schr. II 52, sämtl. fragm. neu hgg. v. Sam. Adr. Naber. Leipz. 1867. Th. Mommsen, die chronologie der briefe Fronto's. Hermes VIII 198. 1874.

Der rhetor Fronto, geboren zu Cirta ca. 100, cos. 143, † gegen 180, war in der rhetorik lehrer des M. Aurelius und L. Verus. Auf die geschichte der Partherkriege be- § 73. ziehen sich die principia historiae p. 202 N. und de bello Parthico p. 217. vgl. Verus an Front. II 3 p. 131 . . . . . mandavi Cassio Avidio Martioque Vero commentarios quosdam mihi facerent, quos tibi mittam . . .

## 3) L. Septimius Severus kaiser 193-211.

Müller FHG III 657. M. J. Höfner, untersuch. z. gesch. des kaisers Severus. I. Giessen 1875; vgl. J. J. Müller centralbl. 1875, 568. A. de Ceuleneer, essai sur la vie et le règne de S. S. Brüss, ak, schr. XLIII. 1880. 4.

Aur. Viet. epit. 20, 8 Latinis litteris sufficienter instructus, Graecis sermonibus eruditus, Punica eloquentia promtior, quippe genitus apud Leptim provinciae Africae.

Spartian. Sev. 1, 4 Latinis Graveisque litteris . . cruditissimus fuit.

Severus schrieb über sein leben, vermutlich in lateinischer sprache.

Spart. Sev. 3, 2 uxorem tunc (unter M. Aurelius) Marciam duxit, de qua tacuit in historia vitae privatae. 18, 5 philosophiae ac dicendi studiis satis deditus, doctrinae quoque nimis cupidus, vitam suam privatam publicamque ipse composuit ad fidem, solum tamen vitium crudelitatis excusans.

Ders. Pescenn. 4, 7 in vita sua Severus dicit. Capitol. Clod. Alb. 7, 1. 10, 1. 11, 5.

Herodian. II 9 von den träumen des Severus über seine künftige grösze: τὰ μὲν οὖν πολλὰ ἰστόρησεν αὐτός τε συγγράψας ἐν τῷ καθ' αὐτὸν βίω.

Dion. epit. LXXV 7, 3 vom tode des Clodius Albinus: λέγω γὰο οὐχ ὅσα ὁ Σεουῆρος ἔγραψεν, ἀλλ' ὅσα ἀληθῶς ἐγένετο.

#### 4) Marius Maximus.

Borghesi (1856) Oeuvres V 455 ff. J. Jac, Müller in Büdingers untersuch.
z. röm. kaisergeschichte 1870. III 17 ff. 194 ff. J. Dändliker eb,
706 ff. Karl Czwalina, de epistular, actorunque, quae a scriptorib.
hist, Aug. proferuntur, fide atque auctoritate. Bonn 1870. Karl
Rübel, de fontib. IV prior. hist, Aug. scriptor. Bonn 1872.
J. Plew, M. M. als directe u. indirecte quelle der scriptores hist.
Augustae. Straszb. 1878.

Marius Maximus cos. 207?, praefectus urbi durch Macrinus 217 (Dio LXXVIII 14, 3); cos. II 223 (CIL. VI 1450-1453),

§ 73. schrieb (als fortsetzer Suctons) lebensbeschreibungen der kaiser von Nerva bis Elagabalus.

Lamprid. Comm. 13 versus in eum multi scripti sunt, de quibus ctiam in opere suo Marius Maximus gloriatur.

Vopisc. Firm. 1 Marius Maximus Avidium Marci temporibus, Albinum et Nigrum Severi non suis propriis libris, sed alienis innexuit.. Marius Maximus, homo omnium verbosissimus, qui et mythistoricis se voluminibus implicavit..

Vopisc. Prob. 2, 7 et mihi quidem id animi fuit, ut non Sallustios Livios Tacitos Trogos atque omnes disertissimos imitarer viros in vita principum et temporibus disserendis, sed Marium Maximum Suetonium Tranquillum Fabium Marcellinum Gargilium Martialem ceterosque, qui haec et talia non tam diserte quam vere memoriae tradiderunt.

Amm. M. XXVIII 4, 14 quidam, detestantes ut venena doctrinas, Iuvenalem et Marium Maximum curatiore studio legunt . . .

5) Iunius Aelius Cordus. Rübel a. a. O. 9 f.

Capit. Macr. 1, 3' Iunio . . Cordo studium fuit corum imperatorum vitas edere quos obscuriores videbat; qui non multum profecit. nam et pauca repperit et indigna memoratu, adserens se minima quaeque persecuturum, quasi vel de Traiano aut Pio aut Marco sciendum sit, quotiens processerit, quando cibos variaverit et quando vestem mutaverit et quos quando promoverit. quae ille omnia exsequendo tibros mythistoriis replevit . . Gord. 21, 3 non enim nobis talia dicenda sunt quae Iunius Cordus ridicule ac stulte composuit de voluptatibus domesticis ceterisque infimis rebus sqq. Maxim. 31, 4 longum est omina (omnia) persequi, quae qui scire desiderat, is velim — legat Cordum, qui haec omnia usque ad fabellam scripsit.

# 6) Scriptores historiae Augustae.

Ausg. v. Is. Casaubonus. Paris (1603) 1620. Cl. Salmasius (1620)
Lond. 1652 fol. H. Jordan u. Franz Eyssenhardt. 2 voll. Berl. 1864.
Herm. Peter. 2 voll. Leipz. (1865). 2. a. 1884. Ders., hist. crit. scr. h. A. Bonn 1860. Jul. Brunner, Vopiscus lebensbeschreibungen in Büdingers unters. z. röm. Kaisergesch. II 1. 1868. Brocks, de IV prioribus H. A. scriptoribus. Königsb. 1869. J. Plew, de diversitate auctorum H. A. eb. 1869. A. Dreinhofer, de fontib. et auctorib. vitar. quae feruntur Spartiani, Capitolini, Gallicani,

Lampridii, Halle 1875. Jul. Dürr, die reisen des k. Hadrian. § 73. Wien 1881. s. 73 ff. E. Perino, de fontibus vit. Hadr. et Sept. Sev. Heidelb. 1880. vgl. nr. 4. 5.

Vitae diversorum principum et tyrannorum a divo Hadriano usque ad Numerianum a diversis compositae (117—284). vgl. Mommsen Hermes XIII 300.

Von wem die auswahl und zusammenstellung der biographien herrührt, ist nicht bekannt.

Ausgefallen sind Philippus, Decius, Gallus, Aemilianus (a. d. j. 244-253) und der erste teil von Valerianus.

Ein teil dieser biographien ist Diocletian gewidmet. Als deren verfasser werden genannt Aelius Spartianus (Hadrian u. and. frühere kaiser), Vulcatius Gallicanus (nur das leben des Avidius Cassius), Trebellius Pollio (Valeriani, Gallieni, XXX tyranni, Claudius. vgl. Vopisc. Aurel. 2 Trebellio Pollione, qui a duobus Philippis usque ad divum Claudium et eius fratrem Quintillum imperatores tam claros quam obscuros memoriae prodidit), Flavius Vopiscus aus Syracus (Aurelianus und die folgenden kaiser bis Numerianus). Unter Constantin schrieben Aelius Lampridius und Iulius Capitolinus (Elagabal bis zu den Gordiani).

# § 74. Ältere römische geschichte.

1) Iulius Florus.

Historia bellorum omnium annorum DCC 1. 11.

Ausg. v. O. Jahn (epitomae de T. Livio — libri II). Leipz. 1852.
K. Halm. Leipz. 1854. Herm. Sauppe, de arte critica in Flori bellis recte facienda. Göttingen 1870. 4. Der titel in den interpolierten handschriften: L. Annaei Flori epitomae de T. Livio I. IV. L. Sprengel, üb. d. geschichtswerk des Florus. Abhandl. der Münchner akad. IX 2, 319 ff. 1861. K. Heyn, de Floro historico, Bonn 1866. Ad. Eussner. Philol. XXXIV 166. XXXVII
130. E. Westerburg, Rh. Mus. XXXVII 35 ff.

Buch I schildert die auswärtigen kriege bis zum Partherkriege des M. Crassus, II die bürgerkriege von den Gracchischen unruhen an und die auswärtigen kriege unter Antonius und Augustus bis zum friedensschlusz mit den Parthern 20 v. Chr. Der stoff ist hauptsächlich aus Livius entnommen, die rhetorische bearbeitung fällt nicht viel später als Hadrian. § 74. I pracf. — in brevi quasi tabella totam cius (populi Romani) imaginem amplectar, non nihil, ut spero, ad admirationem principis populi conlaturus, si pariter atque insemel universam magnitudinem cius ostendero . . a Caesare Augusto in saeculum nostrum haut multo minus anni ducenti, quibus inertia Caesarum quasi consenuit atque decoxit, nisi quod sub Traiano principe movit lacertos et praeter spem omnium senectus imperii quasi reddita iuventute reviruit.

### 2) Granius Licinianus.

Fragmente von annalen der j. 163. 78 v. Chr. aus b. XXVI. XXVIII. XXXVI, aufgefunden im britischen museum zu London von Paul de Lagarde 1853 (Philol. IX 394).

Ausgaben: Grani Liciniani annalium quae supersunt ex codice ter rescripto — nunc primum edidit C. A. F. Pertz. Berl. 1857. Grani Liciniani quae supersunt emendatiora edidit philologorum Bonnensium heptas. Leipz. 1858.

Pag. 8 ed. Lips. acdes nobilissima Olympii Iovis Atheniensis diu imperfecta remansit, ist nicht vor Hadrian geschrieben, vgl. Mommsen Solin. p. XXVIII. Madvig setzte (1857) die abfassung in das 3. oder 4. jhdt. kl. phil. schr. Leipz. 1875. s. 391.

# 3) L. Ampelius.

Liber memorialis.

Zuerst herausgegeben von Claud, Salmasius. Leid. 1638. rec. Ed. Wölfflin. Leipz. 1854. Ad. Eussner Philol. XXXVII 146.

Praef.: Lucius Ampetius Macrino suo salutem. Volenti tibi omnia nosse scripsi hunc librum memorialem, ut noris quid sit mundus, quid elementa, quid orbis terrarum ferat, vel quid genus humanum peregerit.

L. Ampelius schrieb nach Trajan in unbekannter zeit.
Den anfang des 3. jhdts nahm an C. E. Gläser Rh. Mus. N. F. 11 145.
1843, die zweite hälfte des 2. jhdts Ed. Wölfflin de L. A. libro mem. quaestiones criticae et historicae. Gött. 1854. und in Pauly's Real-Encykl. 11 882, eine spätere abfassung Herm. v. Rohden, de mundi miraculis. Bonn 1875 p. 3-29.

#### § 75. Antiquare.

1) A. Gellius (ca. 125-175).

Noctium atticarum 1. XX.

Ausg. v. M. Hertz. 2 voll. Leipz. 1853. Th. Vogel, de A. Gellii vita. Zittau 1860. L. Friedländer, de A. Gellii vitae temporibus. Königsb. 1869. Ders., sittengesch. Ill 414 ff. L. Mercklin, die citiermethode u. quellenbenützung des A. G. jhb. suppl. III 635. 1860.

Gellius schrieb unter M. Aurelius, um 169.

Fz. Rühl, die verbreitung des Justin im MA. Leipz. 1871 s. 35.

Buch VIII ist verloren (bis auf den index capitulorum). Der text ist mehrfach lückenhaft; der anfang der vorrede und der schlusz des XX. buches fehlt.

Pracf. 2—4 usi autem sumus ordine rerum fortuito, quem antea in excerpendo feceramus, nam proinde ut librum quemque in manus ceperam seu Graecum seu Latinum vel quid memoratu dignum audieram, ita quae libitum erat, cuius generis cumque erant, indistincte atque promiscue annotabam... facta igitur est in his quoque commentariis cadem rerum disparilitas, quae fuit in illis annotationibus pristinis, quas breviter et indigeste et incondite eruditionibus lectionibusque variis feceramus, sed quoniam longinquis per hiemem noctibus in agro terrae Atticae commentationes hasce ludere ac facere exorsi sumus, ideireo eas inscripsimus noctium esse atticarum. 22 volumina commentariorum ad hunc diem viginti iam facta sunt...

I 2, 1 Herodes Atticus, vir et Graeca facundia et consulari honore praeditus (143), accersebat saepe nos, cum apud magistros Athenis essemus, in villas ei urbi proximas, me et clarissimum virum Servilianum compluresque alios nostrates, qui Roma in Graeciam ad capiendum ingenii cultum concesserant.

## 2) C. Iulius Solinus.

Collectanea rerum memorabilium.

Ausg. v, Th. Mommsen. Berl. 1864. Claudii Salmasii Plinianae exercitationes in Solini Polyhistora. 2 voll. Paris 1629. Utrecht 1689 fol.

Solinus widmete sein vornehmlich aus Plinius naturalis historia, Pomponius Mela, Bocchus ausgezogenes sammelwerk (praef. § 2 p. 3, 9 liber est ad conpendium praeparatus) dem Oclatinius Adventus, cos. 218; daher das Gloss. Monac.:

- § 75. Iulius Solinus sub Octiviano (l. Octatinio) fuit. Herm. Usener, Rh. Mus. XXII 446. 1867.
  - 3) Censorinus. .

De die natali liber ad Q. Caerellium, verfaszt ol. 254, 2 238 v. Chr. c. 18, 12. 21, 6. Der schlusz fehlt.

Ausg. v. S. Haverkamp. Leid. 1743. O. Jahn. Berlin 1845. F. Hultsch. Leipz. 1867.

Cap. 1, 6 ex philologis commentariis quasdam quaestiunculas delegi, quae congestae possint aliquantum volumen efficere.

Priscian. I 17 p. 13 H. Censorino, doctissimo artis grammaticae.

#### \$ 76. Juristen.

Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt comp. Ph. Ed. Huschke. ed. IV. Leipz. 1879. suppl. 1880. Collectio libror. iuris anteiustiniani in usum scholar, ediderunt P. Krüger, Th. Mommsen, G. Studemund. Tom. I (Gaius). II (Ulpianus, Paulus al.) Berl. 1877 f.

Gaius (um 161).

Die fragmente der *institutiones* wurden in einem codex rescriptus zu Verona entdeckt von BGNiebuhr 1816.

Herausgegeben von J. F. L. Göschen zuerst Berlin 1820, von Ed. Böcking (1841) ed. V. Leipz, 1865. cod. Veronensis apographum cd. Guil. Studemund. Leipz, 1874. 4.

Aemilius Papinianus, † durch Caracalla 212.

Domitius Ulpianus, als praefectus praetorio ermordet unter Severus Alexander 228.

Ausg, d. fragmenta v. Ed. Böcking (1831) ed. V. Bonn 1855. J. Vahlen Bonn 1856.

Iulius Paulus, praefectus praetorio unter Severus Alexander.

Griechische geschichtschreiber und geographen.

#### § 77. Flavius Arrianus von Nikomedien.

Ausgaben der historischen schriften von Jac. Gronovius. Leid, 1704. fol.
Geo. Raphelius. Amst. 1757. Fr. Dübner. Paris 1846. der Anabasis von F. Schmieder. Leipz, 1798. Jo. Ernst Ellendt.
2 voll. Königsb. 1832. K. W. Krüger. Berl. 1885 (vol. II.
Raphelii annotationes integras. alior. electas. cont. 1848) u. 1851.
erklärt von K. Sintenis. Berlin (1849) 1860. 63. Scripta minora rec. R. Hercher. Leipz, 1854. Indica et Ponti periplus in K. Müller

geogr. Gr. min. I 306-401. Paris 1855. Fragmenta K. Müller § 77. FHG. III 586. Ellendt, de Arrianeorum librorum reliquiis. Königsb. 1836. 4. vgl. A. Westermann in Pauly's RE. I<sup>2</sup> 1762.

Suidas: 'Αρριανός Νιχομηδεύς, φιλόσοφος 'Επιπτήτειος, ὁ ἐπικληθείς νέος Ξενοφῶν. ἦν δὲ ἐν 'Ρώμη ἐπ' 'Αδριανοῦ [καὶ Μάρκου] καὶ 'Αντωνίνου τῶν βασιλέων καὶ ἀξιωμάτων μεταλαβῶν [καὶ] μέχρις αὐτοῦ τοῦ ὑπατεῦσαι, καθά φησιν 'Ελικώνιος, διὰ τὴν τῆς παιδείας δεξιότητα. ἔγραψε δὲ βιβλία παμπλήθη. Ders. u. Δίων ὁ Κάσσιος — ἔγραψε . . βίον 'Αρριανοῦ τοῦ φιλοσόφου.

Photios bibl. cod. 58 p. 17 Bk.: ἀνεγνώσθη 'Αροιανοῦ Παρθικὰ ἐν βιβλίοις ιζ΄. οὖτος δὲ συντάττει πάντων ἄμεινον καὶ τὰ κατὰ 'Αλέξανδρον τὸν Μακεδόνα, ἔτι δὲ καὶ ἄλλην πραγματείαν, τὰ πάτρια τῆς Βιθυνίας, ἐξ ῆς καὶ αὐτὸς ἔφυ, ἐπιγράψας τὸ βιβλίον Βιθυνιακά συγγράφεται δὲ καὶ τὰ κατὰ 'Αλανούς, ῆν ἐπέγραψεν 'Αλανικήν. διέρχεται δὲ ἐν ταύτη τῆ πραγματεία τοὺς πολέμους οῦς ἐπολέμησαν 'Ρωμαΐοι καὶ Πάρθοι 'Ρωμαίων αὐτοκράτορος ὅντος Τραΐανοὺς . . . . . Πάρθους . . . οὖς ὁ 'Ρωμαίων αὐτοκράτωρ Τραΐανὸς κατὰ κράτος ταπεινώσας ὑποσπόνδους ἀφῆκεν, αὐτὸς αὐτοῖς τὸν βασιλέα καταστησάμενος.

οὖτος ὁ ᾿Αρριανὸς φιλόσοφος μὲν ἦν τὴν ἐπιστήμην, εἶς τῶν ὑμιλητῶν Ἐπικτήτου, κατὰ δὲ τοὺς χρόνους ᾿Αδριανοῦ καὶ ᾿Αντωνίνου τοῦ Πίου καὶ Μάρκου τοῦ ᾿Αντωνίνου ἐγνωρίζετο ἐπωνόμαζον δὲ αὐτὸν Ξενοφῶντα νέον. διὰ δὲ τὸ τῆς παιδείας ἐπίσημον ἄλλας τε πολιτικὰς ἀρχὰς ἐπιστεύθη καὶ εἰς τὸ τῶν ὑπάτων ἀνέβη τέλος. ἔγραψε δὲ βιβλία καὶ ἔτερα, τῶν μὲν διατριβῶν Ἐπικτήτου τοῦ διδασκάλου ὅσα ἴσμεν βιβλία η΄, τῶν δὲ ὁμιλιῶν τοῦ αὐτοῦ Ἐπικτήτου βιβλία ιβ΄. ἰσχνὸς δὲ τὴν φράσιν ἐστὶ καὶ μιμητὴς ὡς ἀλη-Φῶς Ξενοφῶντος, φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ ἔτερα γράψαι, ἃ οὕπω εἰς ἡμετέραν ἀφίκετο γνῶσιν. δῆλον δὲ ὡς οὐδὲ ἡρτορικῆς σοφίας τε καὶ δυνάμεως ἀπελείπετο.

Ders. cod. 91 p. 67 ἀνεγνώσθη ἀρομανοῦ τὰ κατὰ ἀλέξανδρον ἐν λόγοις ξ΄ ... p. 68, 41 καὶ διαλαμβάνει τὸν τοῦ Νεάρχου περίπλουν Ἰωνικῆ φράσει ἡ ἐπιγραφομένη αὐτῷ ἰδίως Ἰνδική ... cod. 92 p. 69 συνεγράφη δὲ αὐτῷ καὶ τὰ μετὰ ἀλέξανδρον ἐν λόγοις ι΄ ... (bis 321 v. Chr.) cod. 93 p. 73 ἀνεγνώσθη τοῦ αὐτοῦ τὰ Βιθυνιακὰ ἐν βιβλίοις η΄, ἐν οἶς τὰ τε μυθικὰ τὰ περί Βιθυνίας καὶ τὰλλα, ὅσα

§ 77. συνέστη περὶ αὐτὴυ, εἰς λεπτὸυ ἀναγράφει, τἢ πατρίδι δῶρου ἀναφέρων τὰ πάτρια· Νικομήδειον γάρ τι τὸ γένος αὐτοῦ ἐν ταὐτη τῆ συγγραφῆ διορίζει, ἐν αὐτῆ τε γεννηθῆναι καὶ τραφῆναι καὶ παιδευθῆναι καὶ ἰερέα τῆς Δήμητρος καὶ τῆς παιδὸς αὐτῆς, αἰς καὶ τὴν πόλιν ἀνακεῖσθαί φησι, χρηματίσαι. μέμνηται δὲ ἐν ταὐτη τῆ συγγραφῆ καὶ ἐτέρων πραγματειῶν, ὧν ἡ μὲν ὅσα Τιμολέοντι τῷ Κορινθίφ κατὰ Σικελίαν ἐπράχθη διαλαμβάνει, ἡ δὲ τὰ Δίωνι ὅσα ἀξιαφήγητα ἔργα ἐπετελέσθη . . . . φαίνεται δὲ τετάρτην γράφων τὴν τῆς πατρίδος ἀφήγησιν μετὰ γὰρ τὰ περὶ ᾿Αλέξανδρον καὶ Τιμολέοντα καὶ Δίωνα ῆδε αὐτῷ ἡ συγγραφη ἐξεπονήθη . . . ἄρχεται μὲν οὖν . . ἀπὸ τῶν μιθικῶν τῆς ἱστορίας, κάτεισι δὲ μέχρι τελευτῆς τοὺ ἐσχάτου Νικομήδους, ὅς τελευτῶν τὴν βασιλείαν Ῥωμαίοις κατὰ διαθήκας ἀπέλιπεν (75 v. Chr.).

Lukian. Alex. 2 p. 209 R. 'Αρριανός γὰρ ὁ τοῦ Ἐπικτήτου μαθητής, ἀνὴρ 'Ρωμαίων ἐν τοῖς πρώτοις, καὶ παιδεία παρ' ὅλον τὸν βίον συγγενόμενος ... Τιλλιβόρου γοῦν τοῦ ληστοῦ κἀκείνος βίον ἀναγράψαι ἢξίωσεν.

Eb.55 p. 259 τοῦ ἡγουμένου τῆς Καππαδοκίας φίλου ὄντος. Arrian war in der philosophie schüler des stoikers Epiktetos, der zu Rom und, von Domitian 94 ausgewiesen, zu Nikopolis lehrte. Von den dem gedächtnisse seines lehrers gewidmeten schriften sind erhalten die ersten vier bücher der διατφιβαὶ Ἐπιιπήτου und das ἐγχειρίδιου Ἐπιπτήτου (mit dem commentare des Simplicius). Arrian wurde bürger von Athen und stand unter Hadrian als befehlshaber und als schriftsteller in hohen ehren.

Ephebeninschrift zu Athen aus dem j. 147/8 (oder 146/147 CIA. III nr. 1116 . . [ἄρχοντος] Φλζαονίου 'Αρριανοῦ Παιανιέος; vgl. Neubauer comm. epigr. p. 96.

Über die fragmente der parthischen geschichte s. v. Gutschmid Philol. VIII 354. 1853 u. in Dierauers Trajan: Büdinger, unters. z. RKG. I 155°. 176°. Sie diente Dion als quelle.

Über die quellen der ἀνάβασις ἀλεξάνδοου und die Ἰνδιχή s. o. I § 38 u. 36. Mit stolzem selbstgefühl spricht sich Arrian über diese leistung aus prooem. 3. I 12. 4 ff. und schlieszt VII 30, 3 αὐτόν γε ἀλέξανδοον οὐχ αἰσχύνομαι δαυμάζων· τὰ δὲ ἔργα ἐχάχισα ἀληθείας τε ἕνεκα τῆς ἐμῆς

καὶ ἄμα ώφελείας τῆς ἐς ἀνθρώπους: ἐφ' ὅτφ ώρμήθην § 77. οὐδὲ αὐτὸς ἄνευ θεοῦ ἐς τήνδε τὴν ξυγγραφήν. Ferner sind erhalten:

- 1. Κυνηγετικός.
- c. 1, 1 Σενοφώντι τῷ Γούλλου λέλεκται ὅσα ἀγαθὰ ἀνθρώποις ἀπὸ κυνηγεσίων γίγνεται.... § 4 ὅσα δὲ ἐλλείπειν μοι δοκεῖ ἐν τῷ λόγῳ ... ταὐτα λέξω, ὁμώνυμός τε ὢν αὐτῷ καὶ πόλεως τῆς αὐτῆς καὶ ἀμφὶ ταὐτὰ ἀπὸ νέου ἐσπουδακώς, κυνηγέσια καὶ στρατηγίαν καὶ σοφίαν. vgl. c. 5, 6 und die überschrift ᾿Αρριανοῦ ἤτοι Σενοφῶντος ᾿Αθηναίου τοῦ δευτέρου κυνηγετικός.
- Aus der 'Αλανική ist ein stück erhalten u. d. t. ἔκταξις κατ' 'Αλανῶν.
  - 3. Περίπλους Πόντου Εὐξείνου.

K. Müller, geogr. gr. min. I p. CXI, text p. 370.

Ein bericht, welchen Arrian als legatus pro praetore von Kappadokien an den kaiser Hadrian erstattete, aus dem j. 131 oder 132, zugleich mit einem lateinisch abgefaszten amtlichen berichte, welcher nicht erhalten ist: s. cap. 7 (6, 1) καὶ ἤλθομεν . . . εἰς ἄλψαρον . . . . καὶ τὴν μισθοφορὰν τῷ στρατιῷ ἔδωκα καὶ τὰ ὅπλα εἶδον καὶ τὸ τεῖχος καὶ τὴν τάφρον καὶ τοὺς κάμνοντας καὶ τοῦ σίτου τὴν παρασκευὴν τὴν ἐνοῦσαν. ἥντινα δὲ ὑπὲρ αὐτῶν τὴν γνώμην ἔσχον, ἐν τοῖς Ῥωμαϊκοῖς γράμμασι γέγραπται. c. 13 (10, 1) ἐς Χῶβον ποταμὸν εἰσεπλεύσαμεν . . . ὧν δὲ ἕνεκα καὶ ὅσα ἐνταῦθα ἐπράξαμεν, δηλώσει σοι τὰ Ῥωμαϊκὰ γράμματα.

Über Arrians statthalterschaft s. Dion, ep. LXIX 15 ό μεν οὖν τῶν Ἰουδαίων πόλεμος ἐς τοῦτο ἐτελεύτησεν, ἔτερος δὲ ἐξ ἸΑλβανῶν .... τῶν ἸΑλβανῶν τὰ μεν δώροις ὑπὸ τοῦ Οὐολογαίσου πεισθέντων, τὰ δὲ καὶ Φλαούιον Ἰαρριανὸν τὸν τῆς Καππαδοκίας ἄρχοντα φοβηθέντων ἐπαύσατο (136).

4. τέχνη τακτική, zu anfang und später lückenhaft.

cap. 44, 3 ές ταύτην τὴν παρουσαν βασιλείαν, ἢν 'Αδριανὸς είκοστὸν τοῦτ' ἔτος βασιλεύει (136/7).

Der schüler des Poseidonios Asklepiodotos verfaszte eine τακτική, zuerst hgg. von Herm. Köchly, gr. kriegsschriftst. H 1, 124. diese schrift wurde ausgeschrieben von Aelianos (nicht zu verwechseln mit Claudius Aelianus u. § 83), welcher unter Trajan die griechischmakedonische taktik darstellte (herausg. ebend. s. 199). Aelian wiederum ward von Arrian benutzt. Über das verhältnis dieser drei schriftsteller

§ 77. handelte H. Köchly, de libris tacticis qui Arriani et Aeliani feruntur dissertatio. Zürich 1851. supplem. 1852. libri tactici duae — editiones — inter se collatae (abgedr. opusc. acad. I. Leipz. 1853), griech, kriegsschriftsteller. Leipz. 1855. Il 1, 74 ff. Die behauptungen Köchly's über die composition der unter Arrians namen überlieferten taktik sind bestritten von R. Förster Hermes XII 426.

## § 78. Phlegon von Tralles.

Müller FHG. III 602. Paradoxographi Graeci, ed. A. Westermann. Braunschw. 1839 p. XL. ¶17 ff. 197 ff.

Suidas: Φλέγων Τραλλιανός, ἀπελεύθερος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος (οἱ δὲ ᾿Αδριανοῦ φασιν), ἰστορικός. ἔγραψεν Ὀλυμπιάδας ἐν βιβλίοις ις΄· ἔστι δὲ μέχρι τῆς σκθ΄ ὀλυμπιάδος (οἱ. 229 = 137 n. Chr.) τὰ πραχθέντα πανταχοῦ (τὰ δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίοις η΄)· Ἦπορασιν Σικελίας, Περὶ μακροβίων καὶ θαυμασίων, Περὶ τῶν παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις ἐορτῶν βιβλία γ΄, Περὶ τῶν ἐν Ῥώμη τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται ὀνομάτων, Ἐπιτομὴν Ὀλυμπιονικῶν ἐν βιβλίοις β΄, καὶ ἄλλα.

Phot. bibl. cod. 97 p. 83<sup>6</sup> ἀνεγνώσθη Φλέγοντος Τφαλλιανοῦ, ἀπελευθέφου τοῦ αὐτοχράτοφος ᾿Αδφιανοῦ, Ὀλυμπιονικῶν καὶ χρονικῶν συναγωγή. προσφωνεῖ τὸ σύνταγμα πρὸς ᾿Αλιβιάδην τινά, ος εἶς ἦν τῶν εἰς τὴν φυλακὴν τεταγμένων τοῦ ᾿Αδφιανοῦ. ἄρχεται δὲ τῆς συναγωγῆς ἀπὸ τῆς α΄ ὀλυμπιάδος . . . · κάτεισι δέ, ὡς αὐτός φησι, μέχρι τῶν ᾿Αδφιανοῦ χρόνων. ἐμοὶ δὲ ἀνεγνώσθη μέχρι τῆς ροζ ὀλυμπιάδος (ol. 177 = 72 v. Chr.), ἐν ἢ ἐνίκα Ἐκατόμνως Μιλήσιος κτέ. . . Λεύκολλος δὲ ᾿Αμισὸν ἐπολιόρκει . . καὶ Ῥωμαίων τῷ τρίτω αὐτῆς ἔτει (70 v. Chr.) ἀπετιμήθησαν μυριάδες Ϙ καὶ α΄ . . καὶ Φαϊδρον τὸν Ἐπικούρειον διεδέξατο Πάτρων, καὶ Οὐεργίλιος Μάφων ὁ ποιητῆς ἐγεννήθη τούτον τοῦ ἔτους εἰδοῖς ὑπτωβρίαις . . . χρησμοῖς δὲ παντοίοις ἐς ὑπερβολήν ἐστι κεχρημένος.

Euseb. chron. vers. Armen. I 265, 1 (Romanorum tempora) . . . e XIV libris Phlegonis libertini Kaisaris, quibus in compendium reduxit olympiades CCXXIX . . . .

Geo. Synkell. p. 614, 12 Df. γράφει δὲ καὶ Φλέγων ὁ τὰς ολυμπιάδας ⟨ἀναγράφων⟩ περὶ τῶν αὐτῶν ἐν τῷ ιγ΄ ῥήμασιν αὐτοῖς τάδε· τῷ δ΄ ἔτει τῆς σβ΄ ὀλυμπιάδος (32 n. Chr.) ἐγένετο ἔκλειψις ἡλίου μεγίστη τῶν ἐγνωσμένων πρότερον..... σεισμός τε μέγας κατὰ Βιθυνίαν γενόμενος τὰ πολλὰ

Νικαίας κατεστρέψατο = Euseb. Hieronym. a. 2047 scribit § 78. vero super his et Phlegon, qui olympiadum egregius supputator est, in XIII libro ita dicens: quarto autem anno CCII olympiadis sqq.

Steph. Byz. citiert Phlegons Ὀλυμπιάδες (einmal unter Κρέμη: χρονικά) bis zum 15. buche.

Vopisc. Saturn. 7 (II 208 P.) ne quis mihi Aegyptiorum irascatur et meum esse credat quod in litteras rettuli, Hadriani epistolam ponam ex libris Phlegontis liberti eius proditam, ex qua penitus Aegyptiorum vita detegitur... vgl. o. § 73, 1.

Von den schriften περί θαυμασίων (verfaszt nach 150. J. Klein, Rh. Mus. XXXIII 134 f.) und περί μακροβίων sind bruchstücke (cod. Palat.) erhalten.

## § 79. Appianos von Alexandria.

Jo. Schweighäuser, exercitationes in App. rom. historias (1781) i. d. op. acad. II p. 3—134. Straszb. 1806. dess. ausgabe 3 voll. Leipz. 1785. I. Bekker, 2 voll. Leipz. 1852 f. Ludw. Mendelssohn. 2 voll. Leipz. 1879. 1881. Alex. Dominicus, de indole A. Graeci Romanarum rerum scriptoris. Cobl. 1844. 4, I. A. Wijnne, de fide et auctoritate A. in bellis Romanorum civilibus enarrandis. Groning. 1855. H. Nissen, qu. der IV und V dekade des Livius s. 114 ff. K. Peter, z. krit, der quellen der ält. röm. gesch, s. 127 ff.

Photios bibl. cod. 57. p. 15-17 ἀνεγνώσθη ᾿Αππιανοῦ Ρωμαϊκή ιστορία, έν μεν τεύγεσι τρισί, λόγοις δε κδ'. ών ό μεν α΄ τόμος των ζ βασιλέων . . . . ἔργα τε καὶ πράξεις περιέχει . . . . ἐπιγράφεται δὲ Ῥωμαϊκῶν βασιλική. ὁ δὲ β΄ τὰ είς τὴν ἄλλην Ἰταλίαν γωρίς τῆς παρὰ τὸν κόλπον τὸν Ιόνιον ου ή επιγραφή Ρωμαϊκών Ιταλική. ὁ δὲ εφεξής περιέχει τὸν πρὸς τοὺς Σαυνίτας Ῥωμαίων πόλεμον . . . ἐπιγράφεται δὲ Ῥωμαϊκῶν Σαυνιτική. ὁ δὲ δ΄, ἐπεὶ τὸν πρὸς Κελτούς περιέχει 'Ρωμαίων πόλεμον, ἐπιγράφεται 'Ρωμαϊκών Κελτική. και οι λοιποί κατά του αυτου λόγου, ο μευ έ 'Ρωμαϊκών Σικελική και Νησιωτική, έπει πρός Σικελούς και νησιώτας, ὁ δὲ ς 'Ρωμαϊκών Ίβηρική, ὁ δὲ ζ 'Ρωμαϊκών 'Αννιβαϊκή, έπεὶ τὸν πρὸς 'Αννίβαν τὸν Καργηδόνιον περιέχει πόλεμον, ὁ η΄ Ρωμαϊκών Λιβυκή Καρχηδονική καὶ Νομαδική, ὁ δὲ θ΄ 'Ρωμαϊκών Μακεδονική (und Ἰλλυρική s. App. bürgerkr. V 145), ὁ δὲ ι' Ῥωμαϊκῶν Ἑλληνική καὶ Ἰωνική, ὁ δὲ ια' 'Ρωμαϊκών Συριακή και Παρθική, ὁ δὲ δωδέκατος 'Ρωμαϊκών § 79. Μιθοιδάτειος. καὶ τὰ μὲν πρὸς ἀλλοφύλους 'Ρωμαίοις ἐπιδεδειγμένα ἔργα τε καὶ οἱ πόλεμοι ἐν τούτοις καὶ οῦτω τυγχάνει τοῖς λόγοις ἐνταῦθα διηρημένα· ὅσα δὲ αὐτοὶ 'Ρωμαῖοι πρὸς ἀλλήλους ἐστασίασαν καὶ ἐπολέμησαν, αἱ ἐφεξῆς βίβλοι δηλοῦσιν, ἐπιγραφὴν δεξάμεναι 'Εμφυλίων πρώτη, 'Εμφυλίων δευτέρα, καὶ έξῆς μέχρι τῆς 'Εμφυλίων μὲν θ΄, τῆς δὲ ὅλης ἱστορίας κα΄. ὁ δὲ κβ΄ λόγος ἐπιγράφεται 'Εκατονταετία, ὁ δὲ ἐφεξῆς Δακική, καὶ ὁ κδ΄ 'Αράβιος.....

ἄρχεται μὲν οὖν .. ἡ Ιστορία ἐν ἐπιδρομῆ ἀπὸ Αινείου ἄχρι τῶν παίδων· ἀπὸ δὲ Ῥωμύλου τοῦ οἰκιστοῦ λεπτομερῶς ἄπαντα διεξιοῦσα κάτεισι μέχρι τοῦ Σεβαστοῦ, σποράδην δὲ καὶ ἐξ ἐπιδρομῆς καὶ ἔως Τραϊανοῦ.

οὖτος δὲ ὁ ᾿Αππιανὸς τὸ μὲν γένος ἦν ᾿Αλεξανδρεύς, ἐν Ὑρώμη δὲ τὰ πρῶτα δίκαις συνηγόρει, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλέων ἐπιτροπεύειν ἦξιώθη. ἔστι δὲ τὴν φράσιν ἀπέριττος καὶ ἰσχνός, τὴν δὲ ἱστορίαν ὡς οἶόν τ᾽ ἐστὶ φιλαλήθης, καὶ στρατηγικῶν διὰ τῆς ἱστορίας μεθόδων, εἰ καὶ τις ἄλλος, ὑποφήτης, ἐπᾶραί τε λόγοις τεταπεινώμενον φρόνημα στρατοῦ καὶ διαπραῦναι φλεγμαΐνον καὶ πάθος δηλώσαι καὶ εἴ τι ἄλλο λόγοις ἐκμιμήσασθαι ἄριστος. ἤκμασε δὲ ἐν τοῖς χρόνοις Τραϊανοῦ καὶ ᾿Αδριανοῦ.

Suidas: 'Αππιανός . . . . . ἔτι τοὺς πρὸς Κελτοὺς . . . . πολέμους καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν, ὅσαι τε συνθήκαι καὶ συνθηκῶν παραβάσεις ἢ ἐπαναστάσεις ἐγένοντο Κελτῶν ἕως ἐπὶ τοῦ Γαΐου, ἡ δ΄ βίβλος περιέχει συλλαβοῦσα . . .

Andere handschriftliche inhaltsangaben s. in Schweighäusers ausgabe III p. 10—12. L. Mendelssohn, quaest. App. Rh. Mus. XXXI 201 ff. vgl. dess. praefatio I p. V—VII.

Appian kam unter Hadrian nach Rom und schrieb gegen 150 unter T. Antoninus Pius: procem. c. 7 καὶ ἔστι καὶ τοῖσδε τοῖς αὐτοκράτορσι (von Caesar an) ἐς τὸν παρόντα χρόνον ἐγγυτάτω διακοσίων ἐτῶν. c. 9 τῶν ἐνακοσίων ἐτῶν, ὅσα ἐστὶ Ῥωμαίοις ἐς τὸν παρόντα χρόνον.

Anlage seines werkes ebendas. c. 12 ευτυγχάνοντά με και την άφετην αὐτῶν ευτελη καθ' εκαστον εθνος ίδειν εθείλοντα ἀπέφερεν ή γραφη πολλάκις ἀπό Καρχηδόνος ἐπὶ Τβηρας και εξ Ίβηρων ἐπὶ Σικελίαν η Μακεδονίαν . . . ὅσπερ ἀλώμενον, και πάλιν ἐκ τούτων ἀτελῶν ἔτι ὄντων μετέφερεν, εως οὖ τὰ μέρη συνήγαγον ἐμαυτῷ . . . και τόδε

μοι κατ' έθνος εκαστον επράγθη, βουλομένω τὰ ές εκάστους § 79. ξονα των 'Ρωμαίων καταμαθείν . . . συγγράφω κατ' έθνος ξκαστον· όσα δὲ ἐν μέσω πρὸς ἐτέρους αὐτοῖς ἐγένετο. ἐξαίρω καί ές τὰ έκείνων μετατίθημι, τούς δὲ χρόνους έπὶ μὲν πασι περισσόν ήγούμην ματαλέγειν, έπὶ δὲ τῶν ἐπιφανεστάτων έχ διαστήματος ύπομνήσω . . . c. 14 τέταχται δ' αὐτῶν (των βίβλων) ἄλλη μετ' ἄλλην ώς έκάστω πολέμω την άρχην προ έτέρου λαβείν συνέπεσεν, εί και το τέλος τῶ έθνει μετά πολλά έτερα γεγένηται.

Schlusz des procem : τίς δὲ ὧν ταῦτα συνέγραψα, πολλοὶ μέν ίσασι καὶ αὐτός προέφηνα, σαφέστερον δ' είπεῖν Αππιανὸς 'Αλεξανδρεύς, ές τὰ πρώτα ημων έν τη πατρίδι, καὶ δίκαις εν Ρώμη συναγορεύσας επί των βασιλέων, μέχρι με σφων έπιτροπεύειν ήξίωσαν. καὶ εί τω σπουδή καὶ τὰ λοιπά μαθείν, έστι μοι καὶ περί τούτου συγγραφή.

Fronto ep. ad Antonin, 9 p. 170 N. erbittet für Appian eine procuratio: supplicavi tibi iam per biennium pro Appiano amico meo, cum quo mihi et vetus consuetudo et studiorum usus prope quotidianus intercedit . . . dignitatis enim suae in senectute ornandae causa, non ambitione aut procuratoris stipendii cupiditate optat adipisci hunc honorem . . . . (ae)tas, orbitas, cui leniendae s(ola)ciis opus est. ausim dicere honestatem quoque et probitatem . . Einen griechischen brief Appians an Fronto und dessen antwort s. eb. p. 244-251.

Von buch I-V sind nur bruchstücke auf uns gekommen. Erhalten sind buch VI VII VIII, die Λιβυκή bis zur zerstörung von Karthago, VIIII XI-XVII, welches mit dem tode des Sex. Pompeius 35 v. Chr. schlieszt; buch X und XVIII-XXIV sind bis auf wenige vereinzelte fragmente verloren.

Der titel der von Photios als Ἐμφυλίων 5' bis θ' gezählten bücher (XVIII-XXI) war vielmehr Αίγυπτιακών α' - δ' (ὧ τινι τῶν Ἐμφυλίων ὅντι λόγω τελευταίω καὶ Αίγυπτος δηλούται ώς ύπὸ 'Ρωμαίοις έγένετο καὶ τὰ 'Ρωμαίων ές μοναρχίαν και Αύγουστον έπανέδραμεν. Phot. a. a. o. p. 16a; 40).

App. bürgerkr. I 6 ώδε μεν έκ στάσεων ποικίλων ή πολιτεία 'Ρωμαίοις ές ομόνοιαν καὶ μοναργίαν περιέστη: ταῦτα δ' ὅπως ἐγένετο συνέγραψα καὶ συνήγαγον . . . μάλιστα δ' ότι μοι της Αίγυπτίας συγγραφης τάδε προηγούμενα καί

Schaefer, Quellenkunde. 2. abteil.

§ 79. τελευτήσαντα ές έχείνην ἀναγχαῖον ἦν ποοαναγοάψασθαι . . vgl. Mithrid. 114. bürgerkr. II 90.

Fragm. περὶ 'Αράβων μαντείας hgg. v. Eman. Miller. Rev. arch. 1869 p. 101 f. C. Müller FHG. V p. LXV: 'Αππιανός φησι τῷ τέλει τοῦ κδ΄ βιβλίου' φεύγοντί μοί ποτε τοὺς Ἰουδαίους ἀνὰ τὸν πόλεμον τὸν ἐν Αἰγύπτω γενόμενον.... vgl. bürgerkr. II 90 (τὸ Νεμέσεως τέμενος bei Alexandria) ὅπερ ἐπ' ἐμοῦ κατὰ 'Ρωμαίων αὐτοκράτορα Τραϊανὸν... ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἐς τὰς τοὺ πολέμου χρείας κατηρείφθη (117).

Appian verheiszt eine Παρθική γραφή bürgerkr. II 18. V 65. die diesen titel führende schrift ist aus Plutarchs biographien zusammengeschrieben und Appian untergeschoben. Schweighäuser III 905 ff.

### § 80. Polyaenos.

Ausg. v. Is. Casaubonus. Leiden 1589. Pancr. Maasvik. eb. 1690. Ed. Wölfflin. Leipz. 1860.

Erhalten sind Στοατηγικά in 8 bb., verfaszt im j. 162. B. VI ist lückenhaft und der schlusz von b. VIII fehlt.

Suidas: Πολύαινος Μακεδών, ộήτως. Πεςὶ Θηβῶν, Τακτικὰ βιβλία γ΄.

Prooem. Ι την μεν κατά Περσών και Παρθυαίων νίκην, ιερώτατοι βασιλείς 'Αντωνίνε και Οὐηρε, παρά τών θεών εξετε (vgl. prooem. VI) . . . έγω δε Μακεδών ἀνηρ . . οὐκ ἀσύμβολος ὑμῖν ἐν τῷ παρόντι καιρῷ γενέσθαι βούλομαι . . . ἐπεὶ δέ μοι προήκουσαν την ἡλικίαν ὁρᾶτε, οὐ μην οὐδὲ νῦν ἀστράτευτος παντάπασιν ἀπολειφθήσομαι, ἀλλὰ τῆς στρατηγικῆς ἐπιστήμης ἐφόδια ταυτὶ προσφέρω, ὅσα τῶν πάλαι γέγονε στρατηγήματα . . . .

Procem. II καὶ τόδε ὑμῖν δεύτερον βιβλίον, ἱερώτατοι βασιλεῖς 'Αντωνῖνε καὶ Οὐῆρε, προσφέρω τῶν Στρατηγημάτων, καὶ αὐτοῖς δήπου συνιέναι δυναμένοις, ἀφ' ὅσης ἱστορίας καὶ ὅσω πόνω τάδε συλλεξάμενος ἀφέλειαν σύντομον ὑμῖν δίδωμι, καὶ ταῦτα σχολὴν οὐκ ἄγων, ἀλλὰ καὶ δίκας ἐφ' ὑμῶν λέγων.

Prooem. VIII.. συντετελεσμένης τῆς συντάξεως ῆν ύπεσχόμην... ὅτι προαιρέσει βίου καὶ λόγου δικανικοῦ χρώμενος οὖκ ἀμελῶ συγγράφειν, ὅσα γένοιτ' ἄν ὡφέλιμα ὑμῖν τε αὐτοῖς καὶ τῆ 'Ρωμαίων ἀρχὴ...

Prooem. IV τέταρτον βιβλίον — ἐν ικων καταμάθοιτε αν § 80. τὰς ἀρετὰς τῶν ἡμετέρων προγόνων, οι τῆς Μαχεδονίας ἐβασίλευσαν.

Über die griechischen und römischen militärschriftsteller überhaupt vgl. Fr. Haase, jhb. XIV 88, 1835 u. de militarium scriptorum Graecor. et Latinor. omnium editione instituenda. Berlin 1847.

### § 81. Allgemeine geographie.

- 1) Marinus von Tyrus.
- F. A. Ukert, geogr. d. Gr. u. R. 1816. I 1, 227. 2, 194. Ders., üb. M. T. u. Ptolemaeus. Rh. Mus. VI 173. 313, 1839.

Ptolem. geogr. I 6, 1 δοκεί δη Μαρίνος ὁ Τύριος ὕστατός τε τῶν καθ' ημᾶς καὶ μετὰ πάσης σπουδης ἐπιβαλεῖν τῷ μέρει τούτῳ: φαίνεται γὰρ καὶ πλείοσιν ἱστορίαις περιπεπτωκώς παρὰ τὰς ἔτι ἄνωθεν εἰς γνῶσιν ἐλθούσας καὶ τὰς πάντων σχεδὸν τῶν πρὸ αὐτοῦ μετ' ἐπιμελείας διειληφώς ἐπανορθώσεως τε τῆς δεούσης ἀξιώσας, ὅσα μη προσηκόντως ἐτύγχανε πεπιστευμένα καὶ ὑπ' ἐκείνων καὶ ὑφ' ἑαυτοῦ τὸ πρῶτον, ὡς ἐκ τῶν ἐκδόσεων αὐτοῦ τῆς τοῦ γεωγραφικοῦ πίνακος διορθώσεως πλειόνων οὐσῶν ἔνεστι σκοπεῖν...

2) Claudius Ptolemaeus von Alexandria.

Ausgaben der μαθηματική σύνταξις (almagest) von Halma. 2 tomi. Paris 1813. 16. 4. Κανὼν βασιλειών καὶ φάσεις ἀπλανών. Paris 1820; Theon's comm. Paris 1821 ff.; der γεωγραφική ὑφήγησις I 1828. fol. geogr. l. VIII ed. F. W. Wilberg et K. H. F. Grashof. fasc. I—VI (l. I—VI c. 17) Essen 1838—45. 4. K. A. Nobbe. Leipz. 1843—5. C. Müller I (l. I—III) Paris 1883. Heeren, de font geogr. Pt. comm. nov. Götting. 1828 VI 59. Al. v. Humboldt, krit. untersuch. I 108 ff. E. Schönfeld in Pauly's Real-Encykl. I 783.

Suidas: Πτολεματος ὁ Κλαύδιος χοηματίσας, 'Αλεξανδοεύς φιλόσοφος, γεγονώς ἐπὶ τῶν χρόνων Μάρκου τοῦ βασιλέως (161—180). οὖτος ἔγραψε μηχανικὰ βιβλία γ΄, περὶ φάσεων καὶ ἐπισημασιῶν ἀστέρων ἀπλανῶν βιβλία β΄, ἄπλωσιν ἐπιφανείας σφαίρας, κανόνα πρόχειρον, τὸν μέγαν ἀστρονόμον ἤτοι σύνταξιν καὶ ἄλλα.

Marcian. Heracl. peripl. pont. Eux. I § 1. Müller Geogr. Gr. min. I p. 516 τῶν — ἀκεανῶν ἐκατέρων τοῦ τε ἐφου καὶ τοῦ ἐσπερίου . . . . ἐκ τῆς γεωγραφίας τοῦ θειστάτου καὶ σοφωτάτου Πτολεμαίου . . . . τὸν περίπλουν ἀναγράψαι προειλόμεθα . . .

## § 82. Chorographie.

1) Pausanias der perieget.

Ausg. v. W. Xylander und Fr. Sylburg. Frankf. 1583 fol. K. Gottfr. Siebelis. 5 tomi. Leipz. 1822 ff. I. Bekker. 2 voll. Berl. 1826 f. J. H. Chr. Schubart und Chr. Walz. 3 voll. Leipz. 1838 f. Schubart. 2 voll. Leipz. 1853 f. A. Boeckh, de Pausaniae stilo Asiano 1824. Op. IV 208. F. S. Chr. König, de Pausaniae fide et auctoritate. Berl. 1832. Gust. Krüger, theologumena Pausaniae. Leipz. 1860. O. Pfundtner, Pausanias imitator Herodoti. Königsb. 1866. dess. P. Lebens- und Glaubensanschauungen. Eb. 1868. 4. Dess. histor. quellen. jhb. 1869, 441. Ukert, Geogr. I 1, 232 ff. Nic. Ulrichs, reisen und forschungen II 148. C. Wachsmuth, Athen I 130. Paul Hirt, de fontib. P. in Eliacis. Greifsw. 1878.

Pausanias' heimat war Lydien, wahrscheinlich Magnesia am Sipylos. V 13, 7 Πέλοπος δὲ καὶ Ταντάλου τῆς παρ' ἡμῖν ἐνοικήσεως σημεῖα ἔτι καὶ ἐς τόδε λείπεται u. a. st. b. Boeckh a. a. o. s. 209, 4.

Περιήγησις τῆς Έλλάδος in 10 büchern: Ι 'Αττικά. ΙΙ Κορινθιακά. ΙΙΙ Λακωνικά. ΙV Μεσσηνιακά. V. VI 'Ηλιακῶν α΄ β΄. VII 'Αχαϊκά. VIII 'Αρκαδικά. ΙΧ Βοιωτικά. Χ Φωκικά.

Die reisen des Pausanias erstreckten sich über Kleinasien Syrien Arabien Aegypten Libyen Italien nebst den inseln. Die in Griechenland gemachten aufzeichnungen redigierte Pausanias zum teil nach langem zwischenraume unter M. Aurelius.

Paus. Ι 5, 5 κατ' ἐμὲ ἤδη βασιλέως 'Αδοιανοῦ . .

V 1, 2 (Κορινθίοις), ἀφ' οὖ τὴν γῆν παρὰ βασιλέως ἔχουσιν κ΄ ἔτη καὶ σ΄ τριῶν δέοντα ἦν ἐς ἐμέ (173).

VIII 43, 6 ('Αντωνΐνος ὁ εὐσεβὴς) ἀπέλιπε δὲ καὶ ἐπὶ τῆ βασιλεία πατδα ὁμώνυμον· ὁ δὲ 'Αντωνΐνος οὖτος ὁ δεύτερος [καὶ] τούς τε Γερμανοὺς . . . καὶ ἔθνος τὸ Σαυροματῶν . . τιμωρούμενος ἐπεξῆλθεν. vgl. X 34, 5.

Pausanias sah und beschrieb Athen, später als Herodes Atticus († 177; s. u. s. 163) das stadion erneuerte und schmückte, aber bevor dieser das odeion zu ehren seiner gattin Regilla erbaute (nach 161): VII 20, 6 έμοι δὲ ἐν τῷ ἀπθίδι συγγραφῷ τὸ ἐς τοῦτο παρείθη τὸ ιδοεῖον, ὅτι πρότερον ἔτι ἐξείργαστό μοι τὰ ἐς ἀθηναίους ἢ ὑπῆρατο Ἡρωδης τοῦ οἰχοδομήματος. Ebenso beschrieb er Olympia vor dem bau

der wasserleitung und der exedra des Herodes. (ältere be- § 82. schreibung von Olympia s. o. I<sup>3</sup> s. 108.)

VIII 8, 3 τούτοις Έλλήνων ('Αρχάσιν) εγώ τοῖς λόγοις ἀρχόμενος μεν τῆς συγγραφῆς εὐηθείας ἔνεμον πλέον, ές δὲ τὰ 'Αρχάδων προεληλυθώς πρόνοιαν περὶ αὐτῶν τοιάνδε ελάμβανον . . vgl. Lobeck, Aglaoph. I 151.

Zweck der beschreibung:

Ι 35, 5 δπόσα δὲ ἄξια ἐφαίνετο εἶναί μοι θέας, διηγήσομαι. 39, 3 τοσαῦτα κατὰ γνώμην τὴν ἐμὴν 'Αθηναίοις γνωριμώτατα ἦν ἔν τε λόγοις καὶ θεωρήμασιν. ἀπέκρινε δὲ ἀπὸ τῶν πολλῶν ἐξ ἀρχῆς ὁ λόγος μοι τὰ ἐς συγγραφὴν ἀνήκοντα. vgl. III 11, 1. VIII 10, 1.

2) Dionysios von Byzantion.

Dionysios verfaszte die beschreibung des thrakischen Bosporos — ἀνάπλους Βοσπόσου — vor der zerstörung von Byzantion durch den kaiser Septimius Severus 196. Diese schrift fand Pierre Gilles (Petrus Gillius † 1555) um 1549 zu Constantinopel und nahm ansehnliche abschnitte daraus in lateinischer übersetzung in seine schriften auf:

de topographia Constantinopoleos et de illius antiquitatibus. l. IV. de Bosporo Thracio l. III. zuerst gedruckt Lyon 1561 und 1562. 4. dann Leiden 1632 u. Gronov th. ant. gr. VI. vgl. DuCange, Constantinopolis Christiana Paris 1680.

Diese auszüge sind (nebst einem griechischen fragmente) wieder hgg. v. O. Frick. Wesel 1860. 4. K. Müller, geogr. gr. min. II p. I. 1. ein ferneres fragment v. dems. FHG. V 188.

Neue umfänglichere fragmente fand Ch. Wescher zu Paris.

D. B. de Bospori navigatione quae supersunt una c. supplem, in geogr. Gr. minores . . Paris 1874. vgl. K. Müller, Phil. XXXVII 65.

### § 83. Claudius Aelianus.

Ausg, der natura animalium von J. G. Schneider. 2 voll. Leipz. 1784.
F. Jacobs. 2 voll. Jen. 1832; der Varia historia von Jac. Perizonius. 2 voll. Leiden 1701; v. K. Gottl. Kühn. 2 tom. Leipz. 1780. der werke v. R. Hercher. Paris 1858 und Leipz. 1864. 66. Ders. de Aeliani varia historia. Rudolst. 1856. 4. Reinh. Schoener, de Claudio Aeliano. Bresl. 1873. Neue fragmente der varia historia bei Miller, acad. d. Inscriptions 1882 Juni.

Suidas: Αἰλιανὸς ἀπὸ Πραινεστοῦ τῆς Ἰταλίας, ἀρχιερεὺς καὶ σοφιστής, ὁ χρηματίσας Κλαύδιος: ὅς ἐπεκλήθη μελίγλωσ-

§ 83. σος ἢ μελίφθογγος, καὶ ἐσοφίστευσεν ἐν Ῥώμη αὐτῆ ἐπὶ

τῶν μετὰ 'Αδριανὸν χρόνων.

Philostrat. leb. der soph. II 31 p. 624 f. Αλλιανός δὲ Ῥωματος μὲν ἦν, ἦττίκιζε δὲ ισπερ οἱ ἐν τῆ μεσογεία Ἀθηνατοι. ἐπαίνου μοι δοκεῖ ἄξιος ὁ ἀνὴρ οὐτος, πρῶτον μὲν ἐπειδὴ καθαρὰν φωνὴν ἐξεπόνησε, πόλιν οἰκῶν ἐτέρα φωνῆ χρωμένην ἔπειθ' ὅτι προσρηθείς σοφιστὴς ὑπὸ τῶν χαριζομένων τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐπίστευσεν οὐδὲ ἐκολάκευσε τὴν ἑαυτοῦ γνωμην οὐδὲ ἐκήρθη ὑπὸ τοῦ ἀνόματος οῦτω μεγάλου ὅντος, ἀλλ' ἐαυτὸν εῦ διασκεψάμενος ὡς μελέτη οὐκ ἐπιτήδειον τῷ ξυγγράφειν ἐπέθετο καὶ ἐθαυμάσθη ἐκ τούτον... ἔφασκε δὲ ὁ ἀνὴρ οὕτος μηδ' ἀποδεδημηκέναι ποι τῆς γῆς ὑπὲρ τὴν Ἰταλῶν χώραν μηδὲ ἐμβῆναι ναῦν μηδὲ γνῶναι δάλατταν, ὅθεν καὶ λόγου πλείονος κατὰ τὴν Ῥωμην ἢξιοῦτο ὡς τιμῶν τὰ ἤθη. Παυσανίου μὲν οὖν ἀκροατὴς ἐγένετο, ἐθαύμαξε δὲ τὸν Ἡρώδην ὡς ποικιλώτατον ∮ητόρων.

Aelian. de nat. anim. XI 40 έγω δὲ καὶ . . ἐθεασάμην ἀνάθημα . . . ἐν τῆ πόλει τῆ ᾿Αλεξάνδοου τῆ μεγάλη . . . ἐγω δὲ ὅσα εἰς ἐμὴν ὄψιν τε καὶ ἀκοὴν ἀφίκετο εἶπον.

Verm. gesch, XII 25 εἴ γε Ῥωματός εἰμι. vgl. II 38. XIV 45.

Erhaltene schriften:

1. ποικίλη ίστορία 14 bücher, um 230 verfaszt.

2. περί ζώων ιδιότητος, 17 bücher.

Beide werke sind vielfach verderbt, die 'vermischte geschichte' wenigstens von III c. 13 an (ὅτι φιλοινότατον ἔθνος τὸ τῶν Ταπύρων ἔθνος . .), auszer einigen bruchstücken, nur in einem auszuge erhalten.

Ob die ἀγροικικαὶ ἐπιστολαί (R. Hercher, epistologr. Paris 1873. p. 17-23) von Aelian verfaszt sind, ist zweifelhaft.

## § 84. Cassius Dio Cocceianus.

Ausg. v. Rob. Stephanus. Paris 1551. fol. Io. Leunclavius. Frankf.
1592 (Hanau 1606) fol. Herm. Sam. Reimarus (comm. de vita et scriptis Dionis II 1533 ff.) 2 voll. Hamb. 1750-52. fol. F. W. Sturz. 9 voll. Leipz. 1824-43. I. Bekker. Eb. 1849. L. Dindorf. Eb. 1863-65. B. G. Niebuhr, vorles. üb. RG. I61 ff. H. Nissen, krit. untersuch. s. 308 ff. K. Peter, quell. s. 138 ff. Rog. Wilmanns, de D. C. fontibus (libr. XXXVI-LII). Berl. 1836. Ad. Baumgartner, üb. d. qu. des C. D. für die ältere RG. Tüb. 1880.

Max Posner, quib. auctor. in bello Hannibalico enarrando usus § 84. sit D. C. Bonn 1874. Max Grasshof, de fontib. et auct. D. C. C. (libr. XXXVI.—XXXX). Bonn 1867. W. Heimbach, quaeritur quid... C. D. . . inde a l. XL usque ad l. XLVII e Livio desumpserit. Bonn 1878. Egger, hist. d'Auguste p. 280 ff. Heinr. Christensen, de fontib. a C. D. in vita Neronis enarranda adhibitis. Berl. 1871. W. Sickel, de fontib. a C. D. in conscrib. reb. inde a Tiberio usque ad mortem Vitellii adhibitis. Götting. 1876.

Suidas: Δίων ὁ Κάσσιος χοηματίσας, ὁ ἐπίκλην Κοκκήιος (οἱ δὲ Κοκκηιανός), Νικαεύς, ἱστορικός, γεγονώς ἐπὶ τῶν χρόνων ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μαμαίας. ἔγραψε Ῥωμαϊκὴν ἱστορίαν ἐν βιβλίοις π΄ (διαιροῦνται δὲ κατὰ δεκάδας), [Περσικά,] [Γετικά,] Ἐνόδια, Τὰ κατὰ Τραϊανόν, Βίον ᾿Αρριανοῦ τοῦ φιλοσόφου.

Photios bibl. cod. 71 p. 35 ἀνεγνώσθη βιβλίον Κασσιανοῦ Κοκκιανού η Κοκκίου Δίωνος, έν λόγοις π΄. ἄρχεται μέν άπὸ τῆς Αίνείου ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν ἐκ Τροίας καθόδου καὶ τῆς ατίσεως "Αλβης πόλεως καὶ 'Ρώμης, διέρχεται δὲ καθεξῆς, αποπαυόμενος είς την τοῦ Αντωνίνου, ον Έλαγάβαλον απεκάλουν, σφαγήν .... οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀργὴν κάτεισιν 'Αλεξάνδρου, ος 'Αντωνίνου σφαγέντος (σύν αὐτῶ γὰο τὸ κοάτος είχεν, ἀναληφθείς ὑπ' αὐτοῦ) μόνος τὸν ἐπ' αὐτῶ μελετηθέντα κίνδυνον φυγών την βασιλείαν έκδέχεται. τοῦτόν φησι τὸν 'Αλέξανδοον καὶ συνυπατεῦσαι αύτῷ ὁ συγγραφεύς τὸ δεύτερον, καὶ τὸ ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς κατὰ τὸ προσηχον ανάλωμα φιλοτιμία τη ές τον συνύπατον αὐτον τον αὐτοκράτορα ἀναλῶσαι. οὖτος δ' ὁ συγγραφεὺς Περγάμου μέν καί Σμύρνης (Μακρίνος αὐτῶ τὴν ἀρχὴν ὁ αὐτοκράτωρ έγχειρίζει) επεστάτησεν, επειτα της Αφρικής ήγεμόνευσεν, είτα Παννονίας ήρξε, και ύπατεύσας τὸ δεύτερον, ώς έρρήθη, οἴκαδε ἀπῆρε . . . ἔσχε δὲ πατρίδα τὴν ἐν Βιθυνία Νίκαιαν, ην κατά μέρη ή καλουμένη λίμνη 'Ασκανία περιλιμνάζει, έστι δὲ τὴν φράσιν μεγαλοπρεπώς τε καὶ ἐς ὄγκον διεσκευασμένος, ότι και μεγάλων ξογων έννοίας απαγγέλλει. αρχαίκῶν τε αὐτῷ συντάξεων ὁ λόγος μεστὸς καὶ λέξεων ποεπουσών μεγέθει ... έν δέ γε ταις δημηγορίαις άριστος καί μιμητής Θουκυδίδου, πλήν εί τι πρός το σαφέστερον άφορά, σχεδον δε κάν τοις άλλοις Θουκυδίδης έστιν αὐτῷ ὁ κανών.

'Ρωμαϊκή ίστορία in 80 bb.

Dion war geboren zu Nikaea um 155, sohn des Cassius Apronianus, welcher unter M. Aurelius kaiserlicher statt§ 84. halter von Dalmatien und Kilikien war (XLIX 36, 4. ep. LXIX 1, 3. LXXII 7), verwandt mit Dion Chrysostomos.

Dio kam im todesjahre des M. Aurelius 180 nach Rom und wurde senator, durch Pertinax 193 zum praetor designiert, von Macrinus als kaiserlicher praefect zu Pergamon und Smyrna eingesetzt (cos. suff. unter Septimius Severus?), unter Severus Alexander proconsul von Africa, kaiserlicher legat von Dalmatien und Oberpannonien, trat 229 mit Severus Alexander als cos. ord. das zweite consulat an und starb in seiner heimat um 235.

Dion ep. LXXIII 12, 2 ύπὸ τοῦ Περτίνακος τά τε ἄλλα ἐτετιμήμην καὶ στρατηγὸς ἀπεδεδείγμην. vgl. LXXIV 5. LX 2, 3 ήμεζε οἱ ὑπατευκότες. ep. LXXVI 16, 4 ὑπατεύων.

CIL. III 5587 imp. domino n(ostro) Severo Alexandro Aug. III. et Cassio Dione II. cos. vgl. nr. 3510. 3511 (Henzen-Orelli III 5601, 5602, 6611).

Dion. ep. LXXII 4, 2 über die regierung des Commodus seit 180: λέγω δὲ ταῦτά τε καὶ τὰ λοιπὰ οὐκ ἐξ άλλοτρίας έτι παραδόσεως άλλ' έξ οίκείας ήδη τηρήσεως. 18, 3, 4, 20, 1 ήμεῖς οί βουλευταί. c. 23 beim tode des Commodus 192: . . βιβλίον τι περί των όνειράτων και των σημείων, δι' ών ό Σεουήρος την αυτοκράτορα αρχην ήλπισε, γράψας έδημοσίευσα· καὶ αὐτῶ καὶ ἐκεῖνος πεμφθέντι παρ' ἐμοῦ ἐντυχών πολλά μοι καὶ καλὰ ἀντεπέστειλε. ταῦτ' οὖν ἐγὼ τὰ γράμματα πρός έσπέραν ήδη λαβών κατέδαρθον, καί μοι καθεύδοντι προσέταξε το δαιμόνιον ίστορίαν γράφειν. και ούτω δή ταυτα περί ών νυν καθίσταμαι έγραψα. καὶ έπειδή γε τοῖς τε άλλοις καὶ αὐτῷ τῷ Σεουήοω μάλιστα ήρεσε, τότε δή και τάλλα πάντα τὰ τοῖς Ρωμαίοις προσήκοντα συνθείναι έπεθύμησα καὶ διὰ τοῦτο οὐκέτι ίδία ἐκεῖνο ὑπολιπεῖν. άλλ' ές τήνδε την συγγραφην έμβαλείν έδοξέ μοι, ζν' έν μια πραγματεία απ' άργης πάντα, μέγρις αν και Τύγη δόξη, γράψας καταλίπω . . . . συνέλεξα δὲ πάντα τὰ ἀπ' ἀρχῆς τοὶς Ρωμαίοις μέχοι της Σεουήφου μεταλλαγης πραχθέντα έν έτεσι ι' (201-211), καὶ συνέγραψα ἐν ἄλλοις δώδεκα (211-222). τὰ γὰρ λοιπά, ὅπου ἂν καὶ προγωρήση, νεγοάψεται. vgl. Dion ep. LXXVI 2, 1 την Καπύην, έν ή, όσάκις αν έν τη Ίταλία οίκω, διάγω . .: τούτο γαρ το χωρίον έξειλόμην των τε άλλων ένεκα καὶ τῆς ἡσυχίας ὅτι μάλιστα,

ΐνα σχολήν ἀπὸ τῶν ἀστιχῶν ποαγμάτων ἄγων ταῦτα § 84. γοάψαιμι. Dion LXXVIII 10, 1. 2.

Dion LXXIX 7, 4 (219, unter Elagabal) τὸ δὲ δὴ κατὰ τὸν στόλον αὐτὸς ἐγγύθεν ἐκ τῆς Περγάμου ἀκριβώσας ἔγραψα, ἦς, ὥσπερ καὶ τῆς Σμύρνης, ταχθεὶς ὑπὸ τοῦ Μακρίνου ἐπεστάτησα ἀφ' οὖπερ οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν ἄπιστόν μοι κατεφάνη. ep. c. 18, 3.

ep. LXXX 1, 2 (nach dem regierungsantritte des kaisers Severus Alexander 222) ταῦτα μὲν ἀκριβώσας, ὡς ἕκαστα ἠδυνήθην, συνέγραψα τὰ δὲ δὴ λοιπὰ ἀκριβῶς ἐπεξελθεῖν οὐχ οἶός τε ἐγενόμην διὰ τὸ μὴ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐν τῆ Ῥωμη διατοῖψαι. ἔκ τε γὰρ τῆς ᾿Ασίας ἐς τὴν Βιθυνίαν ἐλθών ἡρρωσστρα, κἀκεῖθεν πρὸς τὴν ἐν τῆ ᾿Αφρικῆ ἡγεμονίαν ἡπείχθην (vgl. LXXV 13, 5), ἐπανελθών τε ἐς τὴν Ἰταλίαν εὐθέως ὡς εἰπεῖν ἔς τε τὴν Δελματίαν κἀντεῦθεν ἐς τὴν Παννονίαν τὴν ἄνω ἄρξων ἐκέμφθην, καὶ μετὰ ταῦτ ἐς τὴν Ῥωμην καὶ ἐς τὴν Καμπανίαν ἀφικόμενος παραχρῆμα οἴκαδε ἐξωρμήθην. διὰ μὲν οῦν ταῦτα οὐκ ἦθυνήθην ὁμοίως τοῖς πρόσθεν καὶ τὰ λοιπὰ συνθεῖναι, κεφαλαιώσας μέντοι ταῦτα, ὅσα γε μέχρι τῆς δευτέρας μου ὑπατείας (229) ἐπράχθη, διηγήσομαι.

4, 2 . . ὅτι τῶν ἐν τῆ Παννονία στρατιωτῶν ἐγκρατῶς ἡρξα. 5 . . ὁ ἀλέξανδρος . ἄλλως τε ἐσέμνυνέ με καὶ δεύτερον ὑπατεύσοντα σὺν αὐτῷ ἀπέδειξε . . . ἐκέλευσεν ἔξω τῆς Ῥωμης ἐν τῆ Ἰταλία που διατρῖψαι τὸν τῆς ὑπατείας χρόνον. καὶ οὕτω μετὰ ταῦτα ἔς τε τὴν Ῥωμην καὶ ἐς τὴν Καμπανίαν πρὸς αὐτὸν ἡλθον καὶ . . ἀπῆρα οἴκαδε παρέμενος ἐπὶ τῆ τῶν ποδῶν ἀρρωστία, ὥστε πάντα τὸν λοιπὸν τοῦ βίου χρόνον ἐν τῆ πατρίδι ζῆσαι . . ep. LXXV 15, 3 ἐν τῆ Νικαία τῆ πατρίδι μου.

Dion procem. fr. 1, 2 . . . συνέγραψα δε οὐ πάντα, ἀλλ' ὅσα ἐξέκρινα, μὴ μέντοι μηδ' ὅτι κεκαλλιεπημένοις, ἐς ὅσον γε καὶ τὰ πράγματα ἐπέτρεψε, λόγοις κέχρημαι, ἐς τὴν ἀλήθειαν αὐτῶν διὰ τοῦτό τις ὑποπτεύση, ὅπερ ἐπ' ἄλλων τινῶν συμβέβηκεν ἐγὰ γὰρ ἀμφότερα, ὡς οἰόν τε ἦν, ὁμοίως ἀκριβῶσαι ἐσπούδασα . .

Dion rechnet nach der Varronischen acra (z. b. LX 1. LII 1) und bezeichnet in der kaiserzeit die jahre nach den consules ordinarii: XLIII 46, 6 καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν διαφέρομεν ἀλλήλων, τὴν δὲ ἔξαρίθμησιν τῶν ἐτῶν οἱ κατὰ

§ 84. πρώτας αὐτῶν (sc. ἡμέρας) ὑπατεύοντες καρποῦνται. καὶ ἐγὼ οὖν τῶν μὲν ἄλλων τοὺς τοῖς πράγμασιν ἀναγκαίους ὀνομάσω, πρὸς δὲ δὴ τῶν ἀεὶ πραττομένων δήλωσιν τοὺς πρώτους ἄρξαντας.

Χiphilin. Aug. p. 41 St. (Dio C. ed. Dindorf V p. 51, 6) τὰ μὲν οὖν πολλὰ τῶν σημείων τοῖς τερατολόγοις παρήσω, ἀμείνων δ' ἄν ἦν καὶ ὁ Δίων μὴ πέρα τοῦ δέοντος αὐτὰ τεθηπώς. vgl. p. 58 (72, 29 D.) εἰ μή τι γελοίος ὁ Δίων κτέ. ep. LXXI 9, 1 ταῦτα μὲν περὶ τούτων ὁ Δίων φησίν, ἔοικε δὲ ψεύδεσθαι, εἴτε έκων εἴτε ἄκων (über die legio fulminatrix). unmögliche finsternisse bei Dion: ep. LXV 8, 1. Zech, untersuch. üb. d. finsternisse des altertums. Leipz. 1853 s. 52.

Xiphilinos tadelt Dions verurteilung der mörder Caesars p. 26 (31, 3–22): . . . ἀπέκτειναν, ώς μὲν ὁ συγγραφεὺς λέγει (XLIV 1), δι' ἀλιτηριώδη τινὰ οἶστρον, τοὺς Καίσαρας δεδιώς που . . . . την μοναρχίαν τῆς δημοκρατίας ὑπερτιθεὶς . . .

Einteilung des werks: b. I—XL reichen bis zum beginn des bürgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius; XLI—LX bis zum tode des kaisers Claudius; LXI—LXXX bis 229.

Von Dions römischer geschichte sind erhalten b. XXXVI (68 v. Chr.; der anfang des buches fehlt) bis LX 29  $\dot{\epsilon}\nu$   $\delta\dot{\epsilon}$  ( $\tau\ddot{\varphi}$   $\dot{\epsilon}\ddot{\xi}\ddot{\eta}\ddot{\varsigma}$   $\ddot{\epsilon}\tau\epsilon\iota$  47 n. Chr.), von b. LV an vielfach verstümmelt. Von buch XXXVII—LVIII. LVIIII. LXXVIIII sind inhaltsangaben vorhanden (vol. V p. XIII—XXVI Df.). B. LXXVIII 2, 2  $\dot{\alpha}\lambda\lambda'$   $\dot{\alpha}\lambda\dot{\eta}\vartheta\epsilon\iota\alpha$  — LXXVIIII 8, 3 . .  $\dot{\eta}\mu\dot{\epsilon}\varphi\dot{\varphi}$  (217—219) sind nur in dem zerrütteten cod. Vat. 1288 erhalten.

Auszerdem haben wir 1) bruchstücke des ganzen werkes vornehmlich in den Constantinianischen excerpten (aus den früheren büchern von I. Bekker in capitel und paragraphen geteilt).

2) Die epitome der kaisergeschichte von Ioannes Xiphilinos: ἐπιτομὴ τῆς Δίωνος τοῦ Νικαέως ὁωμαϊκῆς ἱστοθάς, ἢν συνέτεμεν Ἰωάννης ὁ Ξιφιλίνος, πεφιέχουσα μοναφχίας Καισάφων εἰκοσιπέντε, ἀπὸ Πομπηΐου Μάγνου μέχρι ἀλεξάνδρου τοῦ Μαμαίας.

Der anfang von Pompeius fehlt.

Iulius p. 29 (V 35, 6 Df.) εντεύθεν δε εφεξής περί των αὐτοκρατόρων διαληπτέον, είς τοσαῦτα μερίζοντες τὴν συγ-

γραφήν τμήματα, ὅσοι εἰσὶν καὶ οί μετὰ Ἰούλιον Καίσαρα § 84. ἐν τῆ Ῥωμη ἄρξαντες αὐτοκράτορες.

August. p. 69 (87, 6 Df.) λέγω γὰο τοῦτο οὐκέτι ὡς ὁ Δίων ὁ Ποουσαεὺς . . . ἀλλ' ὡς Ἰωάννης ὁ Ξιφιλῖνος, ἀδελφόπαις ὢν Ἰωάννου τοῦ πατριάρχου, ἐπὶ δὲ Μιχαὴλ αὐτοκράτορος τοῦ Δούκα (1071—1078) τὴν ἐπιτομὴν ταύτην τῶν πολλῶν βιβλίων τοῦ Δίωνος συνταττόμενος.

Die geschichte des T. Antoninus Pius und M. Aurelius bis 172 fand Xiphilinos nicht mehr vor (ebenso wenig Zonaras): ep. LXX 1 Ιστέον ὅτι τὰ περὶ τοῦ ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς ἐν τοῖς ἀντιγράφοις τοῦ Δίωνος οὐχ εὐρίσκεται ... c. 2 ταῦτα μόνα περὶ τοῦ ἀντωνίνου ἐν τῷ Δίωνι σώξεται, καὶ ὅτι ... οὐ σώξεται δὲ οὐδὲ τοῦ μετὰ ἀντωνίνον ἄρξαντος Μάρκου Οὐήρου τὰ πρῶτα τῶν ἱστορουμένων ...

Die verteilung der auszüge auf buch LXI fgg. ist von

Leunclavius willkürlich vorgenommen.

3) Ioannes Zonaras (Ζωναράς) schrieb in der ersten hälfte des 12. jhdts. eine ἐπιτομή Ιστοριών von erschaffung der welt bis zum tode des kaisers Alexius Comnenus 1118 in zwei teilen. Die einteilung in 18 bücher rührt von Du Cange her. Die römische geschichte erzählt Zonaras im ersten teile von dem schlusse des VI. buches (c. 29 p. 312 P.) an im VII. VIII. VIIII. buche bis zur zerstörung von Karthago und Korinth 146 v. Chr. nach Dion, unter mitbenutzung von Plutarchs Romulus Numa Poplicola Camillus und (IX 23 p. 459) einer stelle aus L. Aemilius.

Den zweiten teil, welcher die kaisergeschichte enthalten soll, beginnt Zonaras X 1—12 p. 472°—492° mit auszügen aus Plutarchs leben des Pompeius und Caesar, angeblich, weil ihm andere geschichtswerke nicht zugänglich waren: VIIII 31 p. 471° τα μεν οὖν μέχρι τοῦδε πεπραγμένα Ρωμαίοις, βίβλων τυχών τῶν πάλαι ταῦτα (στορησάντων ἀρχαίων ἀνδοῶν, ἐκείδεν ἐξείληφα κατ' ἐπιτομήν καὶ τῷ συγγράμματι τούτῳ ἐντέθεικα, ἐπὶ δὲ τοῖς ἑξῆς, α τοῖς ὑπάτοις καὶ τοῖς ὁικτάτωρσιν ἐπράχθη ... ἀπορία βίβλων αἶπερ αὐτὰ διεξίασιν ... αὐτὸς ὑπερόριος ἀν καὶ πόρφω τοῦ ἄστεος ἐν νησιδίφ ἐνδιαιτώμενος . . . παρελθών οὖν αὐτὰ καὶ ἄκων τὰ τῶν αὐτοκρατόρων συγγράψομαι, μικρά τινα προδιηγησάμενος . . .

Von Caesars tode bis zum triumphe Octavians 29 v. Chr.

§ 84. (X 12 p. 492° καὶ ὁ μὲν οὖτω σφαγείς ἔκειτο bis cap. 31 p. 531°) erzählt Zonaras aus Dion, mit zusätzen aus Plutarchs Brutus und Antonius. Dem ihm noch vollständig vorliegenden texte Dions folgt er auch fernerhin in der kaisergeschichte bis zu Severus Alexander XII 15 p. 619°, zum teil in ausführlicheren auszügen als sie Xiphilin bietet; letzteren benutzt er namentlich in der lücke der handschrift von 138—172; zusätze entnimmt er aus Eusebios' kirchengeschichte, einzelnes aus Iosephus.

Ausg. v. Du Cange. 2 voll. Paris 1686. fol. Mor. Pinder. vol. I. II.
(l. I-XII). Bonn 1841. 44. L. Dindorf. 6 voll. Leipz. 1868 ff.
W. Ad. Schmidt, üb. d. quellen des Zonaras [bis XII einschl.].
zeitschr. f. d. AW. 1839 nr. 30-36, abgedruckt in Dindorfs ausg.
des Zonaras. VI p. I-LX. Ferd. Hirsch, byzantin, studien [XV 17-XVI 23]. Leipz. 1876. s. 377 ff. Paul Sauerbrei, de fontibus
Z. quaest. selectae [XIII 24-XV 16]. comm. Jen. I Leipz. 1881.

In den Constantinianischen sammlungen [§ 133] folgen in dem abschnitte  $\pi \epsilon \varrho l \ \gamma \nu \omega \mu \tilde{\omega} \nu$  (cod. Vatic. rescr.) auf auszüge aus Dion bruchstücke eines ungenannten christlichen schriftstellers, von der regierung Valerians an, welche mit Constantinus abbrechen. Dieser sogenannte continuator Dionis wurde von Zonaras ausgeschrieben.

Ausg. v. Ang. Mai, vet. scr. coll. II 234 ff. K. Müller, FHG. IV 191 ff. Dio Cassius ed. L. Dindorf. V 218 (vgl. praef. p. IV ff.). Görres, jhb. 1875. s. 212 ff.

Über Ioannes Antiochenus vgl. Ad. Köcher, de Ioanne Antiocheno. Bonn 1871 p. 10 sqq. Über die C. D. beigelegten Planudeischen excerpte s. Haupt, Hermes XIV 36 ff. 431 ff.

# § 85. Herodianos.

Τῆς μετὰ Μάρχον βασιλείας Ιστοριών βιβλία η΄.

Ausg. von v. H. Stephanus. Paris 1581. 4. Sylburg i. d. ser. hist. rom. Tom. III. Frankf. 1591 f. F. A. Wolf. Halle 1792. I. Bekker. Berl. 1826. Leipz. 1855. L. Mendelssohn. Leipz. 1883. vgl. F. A. Wolf, kl. schriften I 425. Ed. Volckmann, de H. vita scriptis fideque. Königsb. 1859. R. Sievers, Philol. XXVI 29. 253. 1867. XXXI 631. 1872. Jo. Zürcher in Büdingers unters. I 221. J. J. Müller ebd. III 137 ff. 181 ff. K. Dändliker, die drei letzten bücher H.'s eb. III 203. 1868-70. Jo. Kreutzer, de H. rerum rom. scr. Bonn 1881.

Photios bibl. cod. 99 p.  $84^{\rm b}$  ἀνεγνώσθησαν Ήρωδιανοῦ ίστορικοὶ λόγοι ἀκτώ. ἄρχεται έξ οὖ Μάρκος ὁ Ῥωμαίων

βασιλεύς έτελεύτησε, και διέξεισιν ὅπως τε Κόμοδος ὁ Μάρκου § 85. 
υίος έβασίλευσεν . . . . οί στρατιώται στασιάσαντες έξάγουσι 
τῶν βασιλείων Βαλβίνον και Μάξιμον, και πᾶσαν αὐτοὺς 
αἰκίαν αἰκισάμενοι ἀναιροῦσι, μόνον ἀνειπόντες βασιλέα Γορδιανόν, περὶ ἔτη ιγ΄ γεγονότα· ἐν οἰς καὶ ὁ ὅγδοος τελειοῦται λόγος (180—238). ἔστι δὲ τὴν φράσιν σαφὴς καὶ λαμπρὸς 
καὶ ἡδύς, καὶ λέξει χρώμενος σώφρονι, μήτε ὑπεραττικιζούση 
καὶ τὴν ἔμφυτον ἐξυβριζούση χάριν τοῦ συνήθους, μήτε 
πρὸς τὸ ταπεινὸν ἐκλελυμένη καὶ τὴν ἔντεχνον ὑπερορώση 
γνῶσιν. οὕτε δὲ περιττολογίαις ἐστὶ σεμνυνόμενος, οὕτε τι 
τῶν ἀναγκαίων παραλιμπάνων, καὶ ἀπλῶς ἐν πάσαις ταῖς 
κατὰ τὴν ἱστορίαν ἀρεταῖς οὐ πολλῶν ἐστὶ δεύτερος.

Herod. I 1 procem. οί πλείστοι τών περί συγκομιδήν ίστορίας ασχοληθέντων . . . της μεν αληθείας έν ταις αφηγήσεσιν ωλιγώρησαν, ούχ ημιστα δὲ ἐπεμελήθησαν φράσεως τε καὶ εὐφωνίας . . . έγω δὲ Ιστορίαν οὐ παρ' ἄλλων ἀποδεξάμενος ἄγνωστόν τε καὶ ἀμάρτυρον, ὑπὸ νεαρᾶ δὲ τῆ τῶν έντευξομένων μνήμη, μετά πάσης άληθους άπριβείας ήθροισα ές συγγραφήν, ούκ άτερπη την γνώσιν και τοίς ύστερον έσεσθαι προσδοχήσας έργων μεγάλων τε και πολλών έν ολίγω χοόνω γενομένων . . § 5 εν έτεσιν εξήποντα (vgl. II 15, 7). c. 2, 5 α δὲ μετὰ τὴν Μάρκου τελευτὴν παρὰ πάντα τὸν έμαυτοῦ βίου εἰδόν τε καὶ ἥκουσα, ἔστι δ' ὧν καὶ πείρα μετέσχον έν βασιλικαϊς ή δημοσίαις ύπηρεσίαις γενόμενος, ταύτα συνέγραψα, c. 15, 5 τότε γοῦν είδομεν, όσα έν γραφαῖς ἐθαυμάζομεν (von den spielen des Commodus 192). ΙΙΙ 8, 10 είδομεν δὲ ἐπ' αὐτοῦ (Σεβήρου im j. 204) καὶ θέας τινών παντοδαπών θεαμάτων έν πᾶσι θεάτροις όμου . .

Herodian stammt aus Syrien und hat deshalb für den orient eigene berichte. Er wurde benutzt von den scriptores historiae Augustae, von Ammianus und von Zosimus.

Capitol. Maximin. 13, 4.. ut Herodianus dicit (VII 2 z. e.), Graecus scriptor, qui ei (Maximino), quantum videmus, in Alexandri odium plurimum favit, vgl. dess. Clodius Alb. 12, 14. Max. et Balb. 15, 5 Herodianus, vitae suae temporum scriptor. Lamprid. Alex. 52, 2 ut Herodianus Graecus scriptor refert in libris temporum suorum.

Die Inschrift zu Palermo. Or. Henzen nr. 3760. 5604: Ti. Claudio Herodiano, c(larissimo) v(iro), leg(ato) prov(inciae) Sicil(iae), iudici rarissimo, patrono col(oniae) Panhormit(anae), principales viri ex

§ 85. aere collato d(ono) d(ederunt), ist von Borghesi Oeuvres III 120 auf den geschichtschreiber bezogen worden. Sievers a. a. o. s. 30 bezweifelt mit recht die beziehung.

#### § 86. Asinius Quadratus.

Müller FHG III 659. K. Rübel, de fontib. IV prior. hist. Aug. scr. Bonn 1872 p. 32.

Suidas: Κοδοᾶτος Ρωμαίος Ιστορικός. ἔγραψεν Ἰάδι διαλέκτω Ιστορίαν 'Ρωμαϊκὴν ἐν βιβλίοις ιε΄, ἐπιγραφὴν δὲ Χιλιετηρίδα, καὶ περιέχει ⟨τὰ⟩ ἀπὸ κτίσεως 'Ρώμης ἕως 'Αλεξάνδρου τοῦ Μαμαίας υίοῦ Καίσαρος.

Quadratus schrieb Παοθικά, deren 9. buch bei Stephanos von Byzantion citiert wird.

Iul. Capit. Ver. 8, 4 Quadratus belli Parthici scriptor. Vulcac. Gall. Avid. 1, 2 Quadratus in historiis.

Die römische geschichte citiert Stephanos 'Ρωμαϊκή χιλιάς; p. 493, 24 'Οξύβιοι . . . Κουαδρᾶτος τεσσαρεσκαιδεκάτω 'Ρωμαϊκής γιλιαργίας.

Der kaiser Philippus feierte den annus millesimus U. R. mit saecularspielen 248.

A. Q. wird von Xiphilinos (Dion. ep. LXX 3) über T. Antoninus Pius angeführt, von Zosim. V 27 ἐν τῆ κατὰ τὸν βασιλέα Μάρκον ίστορία.

Agathias I 6 p. 17° οί δὲ 'Αλαμανοί, εἴ γε χοὴ 'Ασινίφ Κουαδοάτω ἔπεσθαι, ἀνδοὶ 'Ιταλιώτη καὶ τὰ Γεομανικὰ ε΄ς τὸ ἀκοιβὲς ἀναγεγοαμμένω, ξυνήλυδές είσιν ἄνθοωποι καὶ μιγάδες, καὶ τοῦτο δύναται αὐτοῖς ἡ ἐπωνυμία.

# § 87. P. Herennius Dexippus.

Corp. scr. hist. Byz. ex rec. B. G. Niebuhrii I p. XIV. 9. Bonn 1829.
Müller FHG III 667. Histor. graeci minores ed. L. Dindorf.
Leipz, 1870. I 191 (praef. p. LXXXII). W. Dittenberger in den
Comment. Momms. s. 245 ff.

CIA. III 716 = CIG. I 380 Boeckh . . . τὸν ἄρξαντα τὴν τοῦ βασιλέως ἐν θεσμοθέταις ἀρχὴν καὶ ἄρξαντα τὴν ἐπώνυμον ἀρχὴν καὶ πανηγυριαρχήσαντα καὶ ἀγωνοθετήσαντα τῶν μεγάλων Παναθηναίων (ol. 260, 2. 262/3 n. Chr. Dittenberger), οἰκοθεν ἱερέα παναγῆ (aus dem geschlechte der Κήρυκες), Π(όπλιον) Ἑρέν(νιον) Δέξιππον Πτολεμαίου Έρμειον, τὸν ὅήτορα καὶ συνγραφέα, ἀρετῆς ἕνεκα οἱ παίδες κτέ. vgl. nr. 717 u. nr. 70a. add. p. 484).

Suidas: Δέξιππος [Δεξίππου] ὁ Έρέννιος χρηματίσας, 'Αθη-\$ 87. ναίος, ΄ ρήτωρ, γεγονώς ἐπὶ Βαλεριανοῦ καὶ Γαλιήνου καὶ Κλαυδίου δευτέρου καὶ Αὐρηλιανοῦ τῶν βασιλέων 'Ρωμαίων.

Phot. bibl. cod. 82 p. 64 ἀνεγνώσθη Δεξίππου τὰ μετὰ ᾿Αλέξανδουν, ἐν λόγοις τέσσαρσιν. ἀνεγνώσθη δὲ αὐτοῦ καὶ ἔτερον σύντομον ἱστορικόν, μέχρι τῆς Κλαυδίου ἐπίτρέχον τὰς κεφαλαιώδεις πράξεις βασιλείας. ἀνεγνώσθη δὲ αὐτοῦ καὶ τὰ Σκυθικά, ἐν οἰς αὶ Ῥωμαίων αὐτῷ καὶ Σκυθῶν ἀναγράφονται πρὸς ἀλλήλους μάχαι τε καὶ ἀξιόλογοι πράξεις. ἔστι δὲ τὴν φράσιν ἀπέριττός τε καὶ ὄγκῷ καὶ ἀξιώματι χαίρων, καὶ (ὡς ἄν τις εἰποι) ἄλλος μετὰ τινος σαφηνείας Θουκυδίδης, μάλιστά γε ἐν ταῖς Σκυθικαῖς ἱστορίαις.

ἄρχεται δὲ ἐν τοῖς μετὰ ᾿Λλέξανδρον ἀπὰ αὐτῆς τῆς τοῦ βασιλέως τελευτῆς . . . . . ᾿Αρριανῷ κατὰ τὸ πλείστον σύμ-

φωνα γράφων.

Eunapios soph. p. 11 Boiss. . . Γαλλιηνὸν καὶ Κλαύδιον . . Τάκιτόν τε καὶ Αὐοηλιανὸν καὶ Πρόβον, καθ' οὖς (χρόνους) ην καὶ Δέξιππος ὁ τὴν χρονικὴν Ιστορίαν συγγράψας, ἀνὴρ ἀπάσης παιδείας τε καὶ δυνάμεως λογικῆς ἀνάπλεως.

Trebell. Poll. Gallien. 13, 8 Gothi . . Cyzicum et Asiam, deinceps Achaiam omnem vastaverunt, et ab Atheniensibus duce Dexippo, scriptore horum temporum, victi sunt.

Über den kampf der Athener mit den Herulern (267)

s. Curt Wachsmuth, die stadt Athen i. a. I 707 f.

Dexippos schrieb:

1) τὰ μετὰ 'Αλέξανδοον 4 bb.

2)  $\chi qovin \eta$  lovo laudius 12 bb. bis zum tode des kaisers Claudius 270 (Treb. Claudius 12, 6).

Treb. Poll. Gord. 2, 1 Gordiani . . tres fuerunt, idque docente Arriano, scriptore Graecae historiae, docente item Dexippo, Graeco auctore . . . qui etiamsi breviter, ad fidem tamen omnia persecuti sunt. vgl. c. 19, 9. Henzen-Orelli III 5529.

Euagr. kirchengesch. V 24 καὶ Δεξίππφ δὲ πλεῖστα περὶ τούτων πεπόνηται, ἀπὸ μυθικών ἀρξαμένφ καὶ λήξαντι ἐς τὴν Κλαυδίου τοῦ μετὰ Γαλλιηνὸν βασιλείαν · ῷ συναπείληπται καὶ περὶ ὧν Κάρποι καὶ ἕτερα βάρβαρα ἔθνη κατὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ Θράκην καὶ Ἰωνίαν διαπολεμοῦντες ἔπραξαν.

Steph. Byz. p. 269, 11 Meineke (von den Herulern): "Ελουροι, Σαυθικόν έθνος, περί ὧν Δέξιππος ἐν χρονικῶν ιβ΄. Cramer anecd. Paris. Η 153, 20 τὴν χρονικὴν ίστορίαν

Distriction Concelle

§ 87. ὁ Δέξιππος μέχρι τῆς σξβ΄ ὀλυμπιάδος (269) συγγράψας Διονύσιον 'Αλεξανδρέα φησίν ἐπὶ ταύτης νικῆσαι.

3) Σκυθικά: fragmente von den Gothenkriegen der zeit der kaiser Philippus und Decius bis Aurelianus (etwa 244—271).

Christliche schriftsteller und ihre gegner.

### § 88. Sex. Iulius Africanus.

Suidas: 'Αφρικανὸς ὁ Σέξτος χρηματίσας, φιλόσοφος Λίβυς, ὁ τοὺς Κεστοὺς γεγραφώς ἐν βιβλίοις κδ΄. εἰσὶ δὲ οἱονεὶ φυσικά, ἔχοντα ἐκ λόγων τε καὶ ἐπαοιδῶν καὶ γραπτῶν τινων χαρακτήρων ἰάσεις τε καὶ ἀλλοίων ἐνεργειῶν. κατὰ τούτου ἔγραψεν 'Ωριγένης, ἔνστασιν ποιησάμενος περὶ τοῦ τῆς Σωσάννης βιβλίου τοῦ εἰς τὸν Δανιήλ.

Photios bibl. cod. 34 p. 7 ἀνεγνώσθη 'Αφοικανού Ιστορικόν οὐτός ἐστιν ὁ καὶ τοὺς λεγομένους Κεστοὺς ἐν λόγοις συντάξας ιδ'. ἔστι δὲ σύντομος μέν, ἀλλὰ μηδὲν τῶν ἀναγκαίων Ιστορηθῆναι παραλιμπάνων. ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῆς Μωϋσαϊκῆς κοσμογενείας καὶ κάτεισιν ἔως τῆς Χριστοῦ παρουσίας. ἐπιτροχάδην δὲ διαλαμβάνει καὶ τὰ ἀπὸ Χριστοῦ μέχρι τῆς Μακρίνου τοῦ 'Ρωμαίων βασιλέως βασιλείας, ὅτε αὐτῷ, ᾶς φησι, καὶ ῆδε ἡ συγγραφὴ συνετελεῖτο, ἐτῶν οὖσα εψκγ'. τεύχη δὲ τὸ βιβλίον πέντε. οὖτος καὶ πρὸς 'Ωριγένην γράφει περὶ τοῦ κατὰ Σωσάνναν διηγήματος . . . ἃ καὶ ἐπιλυόμενος 'Ωριγένης ἀντέγραψε, γράφει δὲ 'Αφρικανὸς καὶ πρὸς 'Αριστείδην . . .

Euseb. a. 2237 (221) Hier. in Palaestina Nicopolis quae prius Emmaus vocabatur urbs condita est, legationis industriam

pro ea suscipiente Iulio Africano scriptore temporum. Hieron. de vir. ill. 63. Chron. Pasch. p. 499, 5 Παλαιστίνης Νικόπολις, ή πρότερου Έμμαους, εκτίσθη πόλις, πρεσβεύοντος ύπερ αὐτῆς καὶ προϊσταμένου Ἰουλίου ᾿Αφρικανοῦ τοῦ τὰ γρονικά συγγραψαμένου.

In der πεντάβιβλος χρονολογική setzte Sextus Iulius Africanus Christi geburt in das 5500. jahr der welt, die auferstehung 5531 und schlosz mit dem j. 5723 = ol. 250, 1 = 974 d. st. (221 n. Chr.), dem consulate des Gratus und Seleucus.

Vgl. Jos. Just. Scaliger, animady, in chronol. Euseb. p. 232. Vossius, de hist. gr. p. 280. L. Ideler, chr. II 456. 467. H. Gelzer, S. I. A. u, die byzantinische chronographie 2 bd. Leipz. 1880. 85 (dazu G. F. Unger phil, anz. XI 78 ff.).

Euseb. chron. Ι p. 98, 39 . . ώς καὶ 'Αφρικανὸς ζό > πέντε γρονογραφιών συνάξας βιβλία τὰ μεγάλα μοι διαμαρτείν έν τοις προκειμένοις δοκεί ....

Von Iulius Africanus hat Eusebios die όλυμπιάδων άναγραφή ol. 1-249 (216 n. Chr.) entlehnt, chron. I 193-220. vgl. o. I s. 7.

Die sogenannten excerpta latina barbari gehen auf Africanus zurück (nicht auf Eusebios): f. 31b filosofi autem . cognoscebantur temporibus Artarxerxis Sofoclus . . . . . unde et Africanus sub Artaxerxe rege dinumerat filosofos. f. 39b Africanus quidem dixit . . .

Erste ausgabe von Jos. Scaliger im thesaurus temporum Il 58-85: 'excerpta utilissima . . latine conversa ub homine barbaro, inepto, Hellenismi et Latinitatis imperitissimo'. Eusebi chron. rec. A. Schoene. I app. VI p. 175-239. vgl. Jac. Bernays, Scaliger s. 218-220. K. Frick, beiträge z. gr. chronol. Höxter 1880 p. 7 ff. Konr. Trieber Gött. nachr. 1880 p. 49 ff. Gelzer a. a. o. I 137 ff.

## § 89. Porphyrios von Tyros.

Müller FHG. III 688. Jac. Bernays, Theophrastos' schrift über frömmigkeit s. I 133. Porphyrii . . philosophi Platonici opuscula tria rec. A. Nauck. Leipz. 1860.

Suidas: Πορφύριος ὁ κατὰ Χριστιανῶν γράψας, ὃς κυρίως έκαλείτο Βασιλεύς, Τύριος φιλόσοφος, μαθητής 'Αμελίου τοῦ Πλωτίνου μαθητοῦ, διδάσκαλος δὲ Ἰαμβλίχου, γεγονώς ἐπὶ τῶν χρόνων Αὐρηλιανοῦ καὶ παρατείνας ἔως Διοκλητιανοῦ

SCHARFER, Quellenkunde. 2. abteil.

§ 89. τοῦ βασιλέως, ἔγοαψε βιβλία πάμπλειστα, φιλόσοφά τε καὶ ὁητοοικὰ καὶ γραμματικά . . . . . .

Porphyrios schrieb u. a. φιλόσοφος ίστορία in vier büchern (daraus erhalten βίος Πυθαγόφου), φιλόλογος ίστορία in 5 bb., κατά Χριστιανών 15 bb.

Porphyrios ward von Eusebios ausgeschrieben. chronic. I p. 263 s. Romanorum . . . reges . . . . . . ex Porphyrio, nostrae aetatis philosopho, a capto Ilio usque ad Claudi regnum (268-270).

Euseb. chron. I p. 190 Ποφυφίου ἀπὸ τοῦ πρώτου λόγου τῆς φιλοσόφου Ιστορίας. ἀπὸ τῆς ἁλώσεως Ἰλίου ἐπὶ τῆν τῶν Ἡρακλειδῶν εἰς τὴν Πελοπόννησον κάθοδον ἔτη π΄ φησὶν εἶναι ὁ ἀπολλόδωρος . . . . vgl. o. I s. 107. 108.

Ebendas. p. 160 ff. οί μετὰ 'Αλέξανδοον τὸν Μακεδόνα Αἰγύπτου καὶ 'Αλεξανδοείας βασιλεύσαντες, ἀπὸ τῆς Ποφφυρίου γραφῆς ... vgl. B. G. Niebuhr, kl. schr. I 221 ff.

Ebendas. p. 230 ff. (ή) Μακεδονική βασιλεία, ἀπὸ τῶν Πορφυρίου τοῦ καθ' ἡμῶν φιλοσόφου .....

Eunap. vit. soph. p. 2 Boiss. τὴν φιλόσοφον ἰστορίαν καὶ τοὺς τῶν φιλοσόφων ἀνδρῶν βίους Πορφύριος καὶ Σωτίων ἀνελέξαντο. ἀλλ' ὁ μὲν Πορφύριος οῦτω συμβὰν εἰς Πλάτωνα ἐτελεύτα καὶ τοὺς ἐκείνου χρόνους.

## § 90. L. Caecilius Lactantius Firmianus.

Er war unter Diocletian lehrer der rhetorik zu Nikomedien ('Cicero christianus').

'De mortibus persecutorum' verfaszt zu ende 313, ist nur in einer Pariser hdschr. erhalten (cod. Colbert.), zuerst herausgegeben von St. Baluze. Paris 1679.

Die schrift ist Lactantius abgesprochen von le Nourry, app. ad bibl. patr. II diss. III p. 571 sqq., Paris 1715 u. a.; dagegen Lactantius zugesprochen von A. Ebert ber. d. Leipz. GdW. XXII 115, 1870. gesch. d. chr. lat. litt. s. 83. Jak. Burckhardt, die zeit Constantins. 2. a. 1880 s. 39, 4. vgl. s. 58. 289. vgl. O. Rothfuchs, qua historiae fide L. usus sit in l. d. m. p. Marburg 1862. O. Hunziker in Büdingers unters. I 117.

## Hilfszeugnisse.

## § 91. Griechische rhetoren und sophisten.

- Ti. Claudius Atticus Herodes, geb. 101, archon von Athen wahrscheinlich 126. cos. ord. 143, † 177.
- K. Keil in Pauly's RE. 1<sup>2</sup>. 2096. W. Dittenberger Hermes XIII 67 comm. Momms. s. 251. P. Vidal-Lablache, H. A., étude critique sur sa vie. Paris 1871. CIA. III 3. 664-675. 735, 763.
  - P. Aelius Aristides, geb. ca. 117, † ca. 189 zu Smyrna.
- Ausg. v. W. Dindorf (m. d. scholien) 3 voll. Leipz, 1829. A. C. Dareste, quam utilitatem conferat ad historiam sui temporis illustrandam rhetor A. Paris 1844. W. H. Waddington, sur la chronologie de la vie du rhéteur A. A. Mém. Ac. d. Inscr. (1867) XXVI 1, 203—268. Herm. Baumgart, A. als reprüsentant der sophist. rhetorik des 2. jhts. der kaiserzeit. Leipz. 1874.
- M. Aurelius schrieb als kaiser um 172 selbstbetrachtungen in zwölf büchern  $(\tau \tilde{\omega} \nu \ z \alpha \vartheta)$   $\dot{\epsilon} \alpha \nu \tau \dot{\delta} \nu \ \beta \iota \beta \lambda \dot{\iota} \dot{\alpha} \ \iota \beta)$  nach den grundsätzen der stoischen philosophie.
- Ausg. v. I. M. Schulz. I. Schlesw. 1802. F. Dübner (mit Theophrast).
  Paris 1841. Joh. Stich. Leipz. 1882.

Lukianos, geb. um 110 zu Samosata in Syrien, rhetor und sachwalter, weitgereist, als philosoph gegner der sophisten und der christen.

Die schrift Πῶς δεῖ ſστορίαν συγγράφειν verfaszte L. nach dem Partherkriege des L. Verus 162—165.

Ausg. v. J. M. Gesner, Ti. Hemsterhuis und J. F. Reitz. 4 voll. Amsterd.
u. Utrecht. 1743-46. 4. K. Jacobitz. 4 voll. Leipz. 1836-41 (3 voll. zuletzt 1871-4). F. Volkm. Fritzsche I-III. 1. Rostock 1860-74.
K. G. Jacob, charakteristik L.'s. Hamb. 1832. K. F. Hermann, ges. abhandlungen. Gött. 1849 s. 201.

Iulius Pollux (Πολυδεύκης) von Naukratis.

'Ονομαστικόν in 10 bb., dem kaiser Commodus gewidmet.

Ausg. c. annot, interpr. v. Wilh, Dindorf. 5 voll. Leipz. 1824. I. Bekker. Berl, 1846. K. Ferd. Ranke, de Polluce et Luciano. Quedlinb. 1831. 4. Fedor de Stojentin, de I. P. in publicis Atheniensium antiquitatib, enarrandis auctoritate. Bresl. 1875.

Diogenes Lacrtics.

Περί βίων, δογμάτων καὶ ἀποφθεγμάτων τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων βιβλία ι΄. Φιλόσοφος ἴστορία Steph. B. u. "Ενετοι. φιλόσοφοι βίοι Phot. bibl. cod. 161 p. 104° 2.

§ 91. Ausg. v. H. G. Hübner. 2 voll, Leipz. 1828. 31 und commentarii (Is. Casauboni atque Aegid. Menagii) 1830, 33. Cobet. Paris 1850. M. Bonnet Rh. Mus. XXXII 583. 1877. H. Usener, ind. lect. hib. Bonn 1880. vgl. Fr. Nietzsche, de Laertii Diogenis fontibus. Rh. Mus. XXIII 632. XXIV 181. 1868 f. Hiller ebd. XXXIII 520. C. Wachsmuth ebd. XXXIV 41. Daub jhb. suppl. XI 470 ff. Diels doxogr. gr. p. 161. U. v. Wilamowitz phil, unters. III 142 ff. Berl. 1880 u. a.

Flavius Philostratos, sohn des sophisten gl. n. von Lennos, lehrte zu Athen und Rom, nach Suidas ἐπὶ Σεβήφου τοῦ βασιλέως (193–211) καὶ ἔως Φιλίππου (244–249). Sein neffe, der jüngere sophist Philostratos, † zu Lemnos in der 2. hälfte des 3. jhdts.

Der mittlere dieser drei schriftsteller verfaszte u. a.:

Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον, 8 bb., geschrieben auf befehl der kaiserin Iulia Domna († 217).

Bίοι σοφιστών, 2 bb., gewidmet dem proconsul Antonius Gordianus zwischen 230—234.

Γυμναστικός, aufgefunden von Minoïdes Mynas 1844, zuerst herausgegeben von diesem und gleichzeitig von Ch. Daremberg. Paris 1858.

Ausg. der werke der Philostrati v. F. Morel. Paris 1608. Gf. Olearius Leipz. 1709 fol. K. Ludw. Kayser. Zürich 1844 (1853). 4. Leipz. 1870 f. (2 voll.)

Athenaeos von Naukratis.

Δειπνοσοφισταί, 15 bb., unter Commodus begonnen, unter Sept. Severus abgeschlossen. Hiervon sind b. I. II und der anfang des III. buches nur in einem auszuge erhalten.

Ausg, v. Is. Casaubonus. III voll. Genf 1597. Leiden 1612. 57. fol. dess. animadversiones. ebend. 1600. 1621. 1664. J. Schweighäuser.
14 voll. Straszb. 1801—7. W. Dindorf. 3 voll. Leipz. 1827.
A. Meineke. 4 voll. Leipz. 1858—67.

#### § 92. Lateinische redner.

Die Panegyriker Eumenius u. a.

Ausg. v. Wolfg. Jäger 2 tomi. Nürnb. 1779. H. J. Arntzen 2 voll. Utrecht 1790. 97. 4. E. Bährens. Leipz. 1874. Hugo Ruehl, de XII panegyricis latinis propaedeumata. Greifsw. 1868.

panegyricus Maximiano Augusto dictus 289.
 genethliacus Maximiano Aug. d. 291.
 Eumenii (aus Augusto-

dunum) pro instaurandis scholis oratio 296. 4. desselben (?) § 92: panegyricus Constantio Caesari d. 297. 5. panegyricus Maximiano et Constantino d. 307. 6. Eumenii panegyricus Constantino Augusto d. 310. 7. desselben gratiarum actio Constantino Aug. 311. 8. panegyricus Constantino Aug. d. 313. 9. Nazarii panegyricus Constantino Aug. d. 321.

# VI. Von Constantins alleinherrschaft bis zum tode Justinians 324—565.

Römische geschichtschreiber und geographen.

### § 93. Der chronograph vom jahre 354.

Th. Mommsen, üb. d. chronogr. v. j. 354. Abh. d. Leipz. ges. d. wiss. II 547 ff. 1850: der text s. 611 ff.; des kalenders auch CIL I 332 ff., der consularfasten p. 483 ff.

Die sammlung enthält folgende stücke:

I. den kalender, bearbeitet von Furius Philocalus.

III. fasti consulares, vom anfange des consulats bis 354 n. Chr.: der sog. anonymus Norisianus, zuerst vollständig hgg. von F. H. Norisius. Florenz 1689.

IV. Ostertafel, regelmäszig fortgeführt bis 358, mit

späteren schlechten ergänzungen bis 410/1.

V. verzeichnis der stadtpraefecten von 258—354: ex temporibus Gallieni quis quantum temporis praefecturam urbis administraverit.

VI. depositio episcoporum. item depositio martyrum; verzeichnis der gedächtnistage der römischen bischöfe und märtyrer von 255 (235) an, entworfen 336, fortgeführt bis 352.

VII. verzeichnis der römischen bischöfe: quis episcopus quot annis praefuit vet quo imperante, bis zum antritte des Liberius 352; von 231 an auf kirchlichen aufzeichnungen beruhend, älteste grundlage des liber pontificalis.

Hiemit sind in der Wiener handschrift verbunden drei

im j. 334 geschriebene abschnitte:

IX. eine weltchronik.

X. eine stadtchronik.

XI. verzeichnis der regionen der stadt Rom.

Über die Annalen II und VIII s. § 101.

### § 94. Sex. Aurelius Victor.

Ausg. v. Andr. Schott. Douay 1577.
Antwerp. 1579.
H. J. Arntzen, Amsterd. 1733.
4. Fr. Schröter.
2 voll. (or. g. R. und vir. ill.)
Leipz. 1829.
31. J. Mähly, Jahns Archiv XVIII 132.
XIX 315.
1852 f.
H. Jordan, üb. d. buch origo gentis Romanae.
Hermes III 389 ff.
Th. Opitz, qu. de S. Aur. V. Act. soc. ph. Leipz. 1872 II 197.
Ed. Wölfflin Rh. Mus. XXIX 282.
1874.
Herm. Haupt, de auctoris de vir. ill. libro quaestiones hist.
Würzb. (Fkf.) 1876.

Amm. M. XXI 10, 6 b. j. 361 (Iulianus imperator Naessi) Victorem apud Sirmium visum scriptorem historicum exindeque venire praeceptum, Pannoniae secundae consularem praefecit et honoravit aenea statua, virum sobrietatis gratia aemulandum, multo post (a. 389) urbi praefectum.

Inschriften Orelli II 3715: Aurelio Victori XVviro, sacr. fac. leg. Augg. pro. pr. prov. Pann. inf. patron. R. P. H. V. D. D. CIL VI 1186: Theodosio Pio Victori semper Augusto Sex. Aur. Victor v. c., urbi praef., iudex sacrarum comitionum.

Hieron. ep. 10, 3 (I p. 24 V.) Aurelii Victoris historiam. Vict. de Caes. 20, 5 mihi . . qui rure ortus tenuique et indocto patre in haec tempora vitam praestiti, studiis tantum honestiorem. quod equidem gentis nostrae reor, quae fato quodam bonorum parum fecunda, quos eduxit tamen quemque ad celsa suos (subvectos Opitz) habet: velut Severum ipsum, quo praeclarior in re publica fuit nemo.

Nur in einer Brüsseler handschrift des XV. jahrhunderts (von Th. Mommsen 1850 wieder aufgefunden) sind erhalten die origo gentis Romanae und die Caesares.

1) Caesares in der Brüsseler handschrift überschrieben: Aurelii Victoris historiae abbreviatae, ab Augusto Octaviano, id est a fine T. Livi usque ad consulatum Constantii Augusti et Iuliani Caesaris III (360).

Die historiae sind von Sex. Aurelius Victor im j. 360 abgefaszt: vgl. c. 42, 19: der uns erhaltene text ist ein auszug seiner schrift.

2) Epitome. überschrift der codd. Gudiani zu Wolfenbüttel: libellus de vita et moribus imperatorum breviatus ex libris Sex. Aurelii Victoris, a Caesare Aug. usque ad Theodosium.

Cap. 1-11 (Augustus bis Domitianus) entsprechen den Caesares, jedoch zum teil in ausführlicherer fassung. Von

Nerva ab ist die epitome selbständig; von c. 41 ab liegt ein § 94. auszug aus Ammianus zu grunde, herabgeführt bis zum tode des kaisers Theodosius 395.

- 3) de viris illustribus urbis Romae, von Procas Amulius und Numitor bis M. Antonius, nebst den gegnern Pyrrhus Hannibal Hasdrubal Antiochus Viriatus Mithridates Cleopatra. Der verfasser dieser schrift ist unbekannt; so auch seine quelle.
- C. Aldenhoven Hermes V 150. Hyginus (o. s. 124) nimmt als quelle an H. Hildesheimer, de libro qui inscribitur de v. i. u. R. quaestiones historicae, Berl. 1880. Joh. Rosenhauer, de fontibus libri qui inscribitur de v. i. u. R. Kempten 1882.
- die origo gentis Romanae ist von einem grammatiker des V. oder VI. jahrhunderts verfaszt.

Aus der *origo* und den schriften *de viris illustribus* und *de Caesaribus* ward von einer noch jüngeren hand (mit kürzungen) das handbuch römischer geschichte zusammengestellt, welches unter dem Namen des Sex. Aurelius Victor geht.

Vgl. Mommsen Hermes XII 301. n. Arch. V 59.

## § 95. Eutropius.

Breviarium ab urbe condita, X bücher bis zum tode des kaisers Iovianus 364, herausgegeben ca. 369.

Ausg, v. Henr, Verheyk, Leiden 1762 (1793). W. Hartel. Berl. 1872. Hans Droysen (Monum. Germ. histor. Auct. antiq. tom. II: Eutropi breviar. a, u. c. cum versionibus Graecis et Pauli Landolfique additamentis rec. et. adnot.). Berl. 1879. W. Pirogoff, de E. breviario ab u. c. indole ac fontibus. I. Berl. 1873.

Widmung: Domino Valenti Maximo Perpetuo Augusto. Res Romanas ex voluntate mansuetudinis tuae ab urbe condita ad nostram memoriam, quae in negotiis vel bellicis vel civilibus eminebant, per ordinem temporum brevi narratione collegi strictim, additis etiam his quae in principum vita egregia extiterunt ...

X 16 Iulianus . . Parthis intulit bellum, cui expeditioni ego quoque interfui.

Suidas: Εὐτρόπιος Ἰταλὸς σοφιστής τὴν Ῥωμαϊκὴν ίστορίαν ἐπιτομικῶς τῆ Ἰταλῶν φωνῆ ἔγραψε, καὶ ἄλλα. Ders. Καπίτων Λύκιος, ἱστορικός. οὖτος ἔγραψεν Ἰσαυρικὰ βιβλία η΄, μετάφρασιν τῆς ἐπιτομῆς Εὐτροπίου, ⟨τοῦ⟩ Ῥωμαϊστὶ § 95. ἐπιτεμόντος Λίβιον τὸν Ῥωμαῖον, καὶ πεοὶ Λυκίας καὶ Παμφυλίας.

Paeanios übersetzte Eutropius ins griechische um 380. Vgl. E. Schulze Philol. XXIX 285. 1869. Mommsen Hermes VI 82 ff. 1871. R. Duncker, progr. Greiffenberg i. Pommern 1880.

Von einer zweiten übersetzung (des Kapito) sind bei Ioannes Antiochenus und Suidas bruchstücke erhalten.
Vgl. Ad. Köcher, de Ioa, Ant. aetate. Bonn 1871, p. 17 ff.

Nikeph. Gregor. (Lambec. comm. de bibl. Vindob. VIII p. 136): ὁ σοφὸς Εὐτρόπιος, ὃς Οὐάλεντι μὲν σύγχρονος γεγονώς, ελλην δ' ὢν τὴν θρησκείαν .... Εὐτροπίου ... ἀπεχθῶς ἔχουτος πρὸς Κωνσταντίνον διά τε τὸ τῆς θρησκείας ἀκοινώνητον καὶ πρός γε διὰ τὸ ἡλικιώτην ὁμοῦ καὶ αίφεσιώτην Ἰουλιανοῦ γεγενῆσθαι.

#### § 96. Rufius Festus.

Breviarium rerum gestarum populi Romani, 369 verfaszt. Ausg. v. Wendelin Förster (praemittitur dissertatio de R. breviario eiusque codicibus). Wien 1874. R. Jacobi, de Festi breviarii fontibus. Bonn 1874. vgl. A. Eussner Phil. XXXVII 154. 1877. Th. Mommsen Hermes XVI 605 ff.

Widmung: Pio perp. dom. Valentiniano Imp. et semper Augusto. brevem fieri clementia tua praecepit . . . . res gestas signabo, non eloquar.

Schlusz: maneat modo.... felicitas, ut ad hanc ingentem de Gothis etiam Babylonicae tibi palma pacis accedat, gloriosissime principum, Valentiniane Auguste.

Er war proconsul von Achaia und (366) von Africa. CIA. III 635: τὸν λαμπρότατον ἀ[νθ]ύπατον τῆς Ἑλλάδος 'Ρούφιον Φῆστον καὶ 'Αφεοπαγείτην . . . . CIL. VI 537.

Er ist entweder derselbe oder wol eher ein sohn des dichters Rufius Festus Avienus, von dem wir besitzen eine übersetzung der *Phaenomena* des Aratos und der *periegesis* des Dionysios; über die letztere s. § 65, 2. *Ora maritima* in sechsfüszigen Jamben (erhalten 703 verse des ersten buches) nach altertümlichen quellen gearbeitet.

Ausg. von J. K. Wernsdorf, poetae Lat. min. V 1, 165 ff. 1788.
s. Ukert, geogr. d. Griechen u. Römer II 1, 473. L. F. de Saulcy Rev. arch. XV p. 54, 81. 1867. K. Müllenhoff, deutsche altertumsk, I 73. 1870. A. v. Gutschmid Centralbl. 1871, 523. K. Müller Philol, XXXII 106. 1873.

Serv. ad Aen. X 388 Avienus tamen, qui totum Vergi- § 96. lium et Liviuis scripsit m iamb..

#### § 97. Ammianus Marcellinus.

Rerum gestarum tibri XXXI. Hiervon erhalten buch XIV—XXXI (353—378).

- Handschr. saec. X cod. Fuldensis in der Vaticana; cod. Hersfeld. benutzt von S. Gelenius, hiervon bruchstücke in Marburg: H. Nissen,
  A. M. fragm. Marburgensia. Berl. 1876. 4. vgl. M. Haupt op. II 371. Mommsen Hermes VI 231. 1872. XV 244. 1880.
- Ausg. von A. Sabinůs (l. XIV—XXVI). Rom. 1474. fol. M. Accursius
  Augsb. 1533. fol. Sig. Gelenius. Basel 1533. fol. cum notis integris Frid. Lindenbrogii (1609), Henrici et Hadriani Valesiorum (Paris 1636. 4. 1681. fol.) et Jac. Gronovii (Leiden 1693) ed.
  Io. Augustin, Wagner. Editionem absolvit K. Gottlob Aug. Erfurdt. Leipz. 1808. V. Gardthausen. 2 vol. Leipz. 1874 f.
- J. J. Chifflet, de A. M. vita. Löwen 1627. C. G. Heyne, prolusio censuram et ingenium historiarum A. M. continens. Gott. 1802 (op. VI 35), beide abgedruckt in Wagners ausgabe I LXXV u. CXXVI. G. R. Sievers, leben des Libanius, Berl. 1868 s. 271. Will. Ad. Cart, quaestiones Ammianeae. Berl. 1868. M. Hertz Herm. VIII 257. 1874.
- Vict. Gardthausen, die geogr. quellen Ammians (jhb. suppl. VI 507). Leipz. 1873. Th. Mommsen, A.'s geographica, Hermes XVI 602 ff. H. Sudhaus, de ratione quae intercedat inter Zosimi et Ammiani de bello a Iuliano imp. cum Persis gesto relationes. Bonn 1870 (vgl. Phil. XXXI 184). Hugo Michael, die verloreneu bücher des Ammianus Marcellinus. Bresl. 1880.

Ammian war geboren ca. 333 zu Antiochia, ward 353 von Constantius dem Mag. eq. per orientem Ursicinus beigegeben, begleitete diesen nach Italien und Gallien und nahm teil an Iulians Feldzügen in Mesopotamien. Späterhin lebte A. in Rom und schrieb dort seine geschichte, b. XIV—XXV in den j. 389—391, die folgenden bücher später.

Amm. XXXI 16, 9 haec ut miles quondam et Graecus a principatu Caesaris Nervae exorsus ad usque Valentis interitum pro virium explicavi mensura: opus veritatem professum numquam, ut arbitror, sciens silentio ausus corrumpere vel mendacio. scribant reliqua potiores, aetate doctrinisque florentes . . vgl. XXVI 1, 1. 2.

XV 1, 1 (b. j. 354) utcumque potuimus veritatem scrutari, ea quae videre licuit per aetatem vel perplexe interrogando § 97. versatos in medio scire narravimus ordine casuum exposito diversorum: residua... pro virium captu limatius absolvemus.

Liban. ep. 983 καί σε ζηλῶ τοῦ 'Ρώμην ἔχειν κἀκείνην τοῦ σέ . . . αὐτὸς ἡμὶν ἐν ἐπιδείζεσι ταῖς μὲν γέγονας ταῖς δ' ἔση, τῆς συγγραφῆς εἰς πολλὰ τετμημένης καὶ τοῦ φανέντος ἐπαινεθέντος μέρους ἔτερον εἰσκαλοῦντος. ἀκούω δὲ τὴν 'Ρώμην αὐτὴν στεφανοῦν σοι τὸν πόνον καὶ κεῖσθαι ψῆφον αὐτῆ τῶν μέν σε κεκρατηκέναι, τῶν δ' οὐχ ἡττῆσθαι. ταυτὶ δ' οὐ τὸν συγγραφέα κοσμεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς, ὧν ἐστιν ὁ συγγραφένς . . . τοσοῦτον γὰρ πολίτης εὐδοκιμῶν κοσμεῖ τοῖς αὐτοῦ τὴν πόλιν τὴν ἑαυτοῦ (ἐπαίνοις?).

Ders. 235 δς ύπὸ μὲν τοῦ σχήματος εἰς στοατιώτας, ὑπὸ δὲ τῶν ἔργων εἰς φιλοσόφους ἐγγέγοαπται . . . ὁ καλὸς ᾿Αμιμανός.

XXH Über Ammians heidentum s. W. Cart s. 23.

Ammians urteil über die Christen XXII 11, 5 von Georgios dem bischof von Alexandria: professionisque suae oblitus, quae niḥil nisi iustum suadet et lene.. und von den märtyrern § 10 qui deviare a religione compulsi pertulere cruciabiles poenas, ad usque gloriosam mortem intemerata fide progressi, et nunc martyres appellantur. XXI 16, 18 (Constantius) christianam religionem absolutam et simplicem anili superstitione confundens... excitavit discidia plurima.

# § 98. Auszüge aus Livius und recensionen des textes.

Die periochae der bücher des T. Livius und des Iulius Obsequens prodigiorum liber gehören wahrscheinlich dem vierten jahrhundert an. vgl. o. s. 85. Die historischen studien, insbesondere im anschlusz an Livius, wurden gepflegt von den Nicomachi.

Virius Nicomachus Flavianus wurde cos. 394 durch Eugenius und in demselben jahre auf befehl des kaisers Theodosius getödtet. Orelli I 1188: Virio Nicomacho Flaviano v. c.... historico disertissimo, Q. Fab. Memmius Symmachus v. c. prosocero optimo. Das ehrengedächtnis des Nicomachus wurde hergestellt durch Theodosius II und Valentinian III 431. Or. Henzen III 5593. Z. 19 heiszt es von Theodosius I: cuius in eum effusa benevolentia et usque

ad annalium quos consecrari sibi a quaestore et praefecto suo § 98. voluit provecta.

Über die Nicomachi und ihre verschwägerung mit den Symmachi vgl. de Rossi ann. dell' inst. arch. XXI 285. 1849. Herm. Usener, anecdoton Holderi 1877. s. 29.

Nicomachus Flavianus der sohn und dessen neffe Appius Nicomachus Dexter recensierten ca. 427—431 den text des Livius. vgl. o. s. 82.

### § 99. Sulpicius Severus.

Chronicorum II, II (bis z. j. 400, verfaszt 403).

Ausg. S. S. libri qui supersunt rec. K. Halm. Wien 1866 (Corp. scr. eccles Lat. I). Jac. Bernays, die chronik des S. S. Berl. 1861.
O. Holder-Egger, üb. d. weltchronik des sog. S. S. und südgallische annalen. Gött. 1875. Zangemeister Rh. Mus. XXXIII 322 ff. P. Ewald NArchiv 1881 p. 323 ff.

Chron. I 1, 1 res a mundi exordio sacris litteris editas breviter constringere et cum distinctione temporum usque ad nostram memoriam carptim dicere aggressus sum . . . § 4 ceterum illud non pigebit fateri me, sicuti ratio exegit, ad distinguenda tempora continuandamque seriem usum esse historicis mundialibus (vgl. o. § 64 s. 117).

## § 100. Paulus Orosius.

Presbyter Hispanus; verfaszte 417 zu Karthago Adversus paganos historiarum l. VII ad Aurelium Augustinum.

Ausg. v. Sigb. Havercamp. Leiden 1738 (1767). 4. rec. K. Zangemeister. Wien 1882. Phil. Th. v. Mörner, de O. vita eiusque hist. l. Berl. 1844.

Prosper Aquit. ad a 396 Orosius vir eloquens et historiae cognitor . . Gennad. catal. vir. ill. 40.

Oros. I praef. Praeceptis tuis parui, beatissime pater Augustine . . ., praeceperas mihi uti adversus vaniloquam pravitatem eorum, qui alieni a civitate dei . . pagani vocantur sive gentiles . . . . ut ex omnibus qui haberi ad praesens possunt, historiarum atque annalium fastis, quaecumque aut bellis gravia aut corrupta morbis aut fame tristia aut terrarum motibus terribilia aut inundationibus aquarum insolita aut eruptionibus ignium metuenda aut ictibus fulminum plagisque gran-

§ 100. dinum saeva vel etiam parricidiis flagitiisque misera per transacta retro saecula repperissem, ordinato breviter voluminis textu explicarem.

Schlusz (VII 43, 19): explicui adiuvante Christo secundum praeceptum tuum, b. p. A., ab initio mundi usque in praesentem diem, hoc est per annos quinque milia sescentos decem et octo, cupiditates et punitiones hominum peccatorum, conflictationes saeculi et iudicia dei quam brevissime et quam simplicissime potui . . .

I c. 2 p. 10-35 H... percensui breviter ut potui provincias et insulas orbis universi. nunc locales gentium singularum miserias, sicut ab initio incessabiliter exstiterunt et qualiter quibusque exortae sunt, in quantum suffecero proferam.

K. Zangemeister, die chorographie des O. Comm. Momms. 1877 p. 715.
K. Müllenhoff, weltkarte des K. Augustus. s. 15. E. Philippi, z. reconstruction der weltkarte des Agrippa. s. 14.

Die quellen des Orosius sind (auszer der heil. schrift und Augustinus) Eusebios' chronicon in einer erweiterten bearbeitung des Hieronymus, kirchengeschichte in der bearbeitung des Rufinus, Iustinus, auszug aus Livius, Caesars b. G., Tacitus' historien, Suetonius, Florus, Eutropius. eignes bietet O. VII 32 ff. vom regierungsantritte des kaisers Valentinian und Valens an, vornehmlich für die j. 378-415.

## § 101. Fortsetzungen der chronik des Hieronymus.

Ausg. von Th. Roncalli, vetustorum Latinorum scriptorum chronica. voll. II. Padua 1787. 4. zusammengestellt von Chr. Fr. Rösler, chronica medii aevi Tom. I (-455). Tübingen 1798. vgl. W. Wattenbach, Deutschlands geschichtsquellen im MA. § 6. I\* s. 68.

1. Prosper Aquitanus († 463?).

Marcellin. a. 463 p. 295 Rom. Gennad. vir. ill. 85 Prosper, homo Aquitanicae regionis, ... multa composuisse dicitur, ex quibus ego Chronica illius nomine praetitulata legi, continentia a primi hominis conditione .. usque ad obitum Valentiniani Aug. et captivitatem urbis Romac a Genserico Vandalorum rege factam .... epistulae quoque papae Leonis adversus Eutychen ... ab ipso dictatae dicuntur.

Prosper schrieb die chronik des Hieronymus aus und setzte sie für die j. 379—455 fort. Pr. datiert nach den consulaten (chronicon consulare).

Das verzeichnis der consuln (seit 29 n. Chr.) s. bei Mommsen, chronik § 101. des Cassiodor. Abh. d. Ges. d. W. Leipz. VIII 661. 1861.

Auf Prospers chronicon beruht in der hauptsache das sogenannte chronicon imperatorum Prosperi Tironis, 379—455, zuerst herausgegeben von P. Pithou, Paris 1588 (daher chronicon Pithoeanum genannt).

Die Zeitzer ostertafel v. j. 447 ist hgg. von Mommsen ak. abh. Berl. 1862 s. 539.

2. Idacius, ca. 395-470.

praef.: . . Idacius provinciae Gallaeciae natus in Lemica civitate . . . summi praesul creatus officii (464) . . . partim ex studio scriptorum, partim ex certo aliquantorum relatu, partim ex cognitione, quam iam lacrimabile propriae vitae tempus ostendit, quae subsequuntur adiecimus.

 $Fasti~consulares~({\rm Hispani})~{\rm vom}~{\rm j.}~245~{\rm d.}~{\rm St.}/509~{\rm v.}~{\rm Chr.}$ bis 468 n. Chr.

Vgl. G. Kaufmann, die fasten der späteren kaiserzeit. Philol. XXXIV 235, 385, 1876.

Reste Ravennatischer Annalen sind in denchroniken der j. 455-495 enthalten.

G. Waitz Gött. Nachr. 1865, nr. 4, s. 81. vgl. s. 175.

3. Anonymus Cuspiniani (Jo. Cuspinianus † 1529 zu Wien).

Mommsen, chronogr. v. 354. Abh. d. ges. d. w. Leipz, II 572 (nr. II). 585 (nr. VIII). 610. 656. G. Kaufmann a. a. o. s. 398, 729. vgl. o. § 93.

Eine chronik von 47 v. Chr. bis 539 n. Chr. in doppelter abfassung, die ausführlichere (VIII) von 47 v. Chr. bis 403 n. Chr. und von 455—496 (in diesem abschnitte von vorzüglichem gehalte, zu Ravenna geschrieben); die kürzere von geringerem werte (II) von 47 v. Chr. bis 45 n. Chr., 77—387, 438—455. 496—539 (in der Wiener handschrift des chronographen vom j. 354).

4. Cassiodorius Senator, verfaszte ein chronicon von Adam bis 519, dem consulate von Eutharich, dem schwiegersohne des königs Theodorich. vgl. s. 176.

Die consulatstafel ist bis 31 n. Chr. entlehnt ex T. Livio et Aufidio Basso; die nachrichten von 455-495 aus den Ravennatischen annalen.

Ausg. v. Th. Mommsen, abhandl. d. ges. d. w. Leipz. VIII 547. 1861.

§ 101. Victorius Aquitanus, ostertafel (bis 532).

Marcellinus Comes, schrieb zuerst von 379-534.
 fortsetzungen von anderer hand reichen bis 547 und bis 566.

praef.:.. ego vero simplici duntaxat computatione orientale tantum secutus imperium per indictiones perque consules infra scriptos centum et XL annos — a septima videlicet indictione et a consulatu Ausonii et Olybrii (379) indictionis undecimae enumerans et usque in consulatum Magni (518).. colligens eorundem auctorum (Eusebii et Hieronymi) operi subrogavi, itemque alios XVI annos, a consulatu Iustini Aug. primo usque in consulatum Iustiniani Aug. quartum suffeci (519—534), id sunt simul anni CLVI, et meum rusticum opus supposui.

Holder-Egger NArchiv II 49 ff. 1876.

 Das Kopenhagener Chronicon v. j. 641.
 Prosperi Aquitani Chronici continuator Havniensis ed. Geo. Hille. Berl. 1866.

Enthält aufzeichnungen von den j. 455. 456. 457. 475-489 und in einer zweiten fassung für 474-489; in einer dritten kürzeren für 475-480. 490-641.

 Victor, bischof von Tunnuna in Africa, erhalten für die j. 444-566.

Isidor. vir. ill. 38 Victor Tunnunensis ecclesiae Africanae episcopus a principio mundi usque ad primum Iustini iunioris imperium brevem per consules annuos bellicarum (et) ecclesiasticarum rerum nobilissimam promulgavit historiam. cf. Isid. chron. p. 419 Rom.

8. Ioannes Biclariensis, fortsetzung für die j. 566-590. Ausg. b. Migne LXXII 683.

Isid. vir. ill. 31 Ioannes Gerundensis ecclesiae episcopus (591) natione Gothus, provinciae Lusitaniae Scallabitanus . . . gründete 586 das kloster Biclaro.

praef. Ioa.: . . post Eusebium . . . Hieronymum . . nec non et Prosperum . . atque Victorem . . . nos . . quae temporibus nostris acta sunt . . . studuimus ad posteros notescenda brevi stilo transmittere.

9. Marius Aventicensis, bischof von Avenches 574—594, setzte um 585 Prospers chronik fort für die j. 455—581.

Ausg. v. W. Arndt. Leipz. 1877. Über eine jüngere appendix s. G. Kaufmann. Forsch. zur DG. XIII 418. 1873.

#### § 102. Victor von Vita.

Er-schrieb um 487 vermutlich in Karthago: Historia persecutionis Africanae provinciae sub Geiserico († 477) et Hunirico († 484) regibus Wandalorum.

Ausg. v. K. Halm i. d. MGH. auct. antiqu. III 1, 1879. v. Mich. Petschenig. Wien 1881.

I 1 sexagensimus nunc . . agitur annus, ex quo populus ille crudelis ac saevus Wandalicae gentis Africae miserabilis attigit fines.

### § 103. Geschichtschreiber der Gothenzeit.

1) Excerpta Valesiana.

Zuerst hgg. von Henri Valois im anhange zur ausgabe des Ammianus 1636; wiederholt in den ausgaben A.'s. von V. Gardthausen II 280. vgl. Fz. Rühl, act. soc. phil. Leipz. 1875. IV 368. Frz. Görres jhb. 1875 s. 201. Zangemeister Rh. Mus. XXX 309, 1875.

Die excerpte sind aus zwei verschiedenen schriftstellern entnommen:

- 1. de Constantio, Constantino aliisque imperatoribus bis 337.
- 2. de Odoacre et Theodorico 474-526, in Ravenna geschrieben (vermutlich aus der chronik des Maiorianus, bischofs von Ravenna 546, † 556 oder 557).
- Vgl. O. Holder-Egger, vorr. zu Agnelli lib. Pontificalis eccl. Ravennatis M. G. H. Scriptores rer. Langob, et Ital. Hann. 1878 p. 272.
- Agnell. c. 78 p. 331, 7 . . . haec pontificis (Maioriani) verba sunt. post beatum Ieronimum et Orosium vel alios historiographos iste in cronicis laboravit et ipsos secutus per diversos libros nobiliorum principum, non solum imperatorum, sed et regum et praefectorum, suam propriam chronicam exaravit.
- Eugippii vita S. Severini († 482), 511 verfaszt.
   Ausg. v. H. Sauppe. Berl. 1877 (Mon. Germ. hist. auct. antiq. I 2).
   vgl. Büdinger, gesch. Österreichs 1858. I 47 ff., berichte der Wiener ak, LXXXXI 793, 1878. W. Wattenbach I<sup>4</sup> 39.
- 3) Q. Aurelius Memmius Symmachus, cos. 485, praef. urbi unter Theodorich, hingerichtet 525.
- H. Usener, anecdoton Holderi. Bonn 1877 s. 4, 7 Symmachus patricius et consul ordinarius, vir philosophus . . . . parentesque suos imitatus historiam quoque Romanam septem libris edidit. vgl. Usener s. 17 ff.

- § 103. Iordanis de or. G. 15 ut dicit Symmachus in quinto suae historiae libro. 'Alexandro', inquit, 'Caesare mortuo Maximinus ab exercitu factus est imperator . . .'.
  - 4) Magnus Aurelius Cassiodorius Senator ca. 481—575. cos. 514.
  - Ausg. der werke v. Jo. Garetius. 2 voll. Rouen 1679 (Venet. 1729).
    Migne, patrol. tom. LXIX. LXX. vgl. R. Köpke, königth. b. d.
    Gothen. Berl. 1859 s. Wattenbach 1 § 4. 5. Aug. Thorbecke, C.
    S., ein beitrag z. gesch. d. völkerwanderung. Heidelb. 1867.
    H. Usener a. a. o. 1877 s. 4. 66. u. comm. Mommsen s. 765.

Die chronik s. o. s. 173.

Geschichte der Gothen, nur im auszuge des Iordanis erhalten, bis zum tode des Theodorich 526 und bald nach diesem zeitpunkt abgefaszt.

Var. I praef. duodecim libris Gothorum historiam destoratis prosperitatibus condidisti.

Var. IX 25 (v. j. 534) schreiben Athalarichs über Cassiodor: ... iste reges Gothorum. latibulo vetustatis eduxit, iste Amalos cum generis sui claritate restituit .... originem Gothicam historiam fecit esset Romanam, colligens . . quod per librorum campos passim fuerat ante dispersum.

Anecdoton Holderi p. 4 Cassiodorus Senator vir eruditissimus et multis dignitatibus pollens . . . scripsit praecipiente Theodoricho rege historiam Gothicam, originem eorum et loca moresque XII libris annuntians.

Frz. Rühl, ein anekdoton zur goth. urgeschichte. jhb. 1880 s. 549.

Variarum t. XII hgg. 538.

praef. dicta(ta) mea quae in honoribus saepe positus pro explicanda negotiorum qualitate profuderam in unum corpus redigere suadebant (diserti) . . .

Bruchstücke seiner lobreden auf gothische könige, abh. d. Turiner ak. ser. 2. VIII 169 fg. M. Haupt, op. III 303 fg.

## 5) Iordanes.

Ausg. v. Th. Mommsen i. d. MGH. auct, antiqu. V 1. 1882. — H. v. Sybel, de fontib. l. Iordanis de origine actuque Getarum. Berl.
1839. J. Grimm, kl. schr. III 171. K, Schirren, de ratione quae inter Iordanem et Cassiodorium intercedat, Dorp. 1858. Gutschmid, jhb. 1862 s. 124. Bessel, Gothen i, Ersch u. Gruber enc. 1862. Waitz, Gött. nachr. 1865 s. 97. R. Köpke a. a. o. 1859 s. 44. Wattenbach 14 § 5 s. 62. Mommsen, N archiv V 75.

I schrieb 551 de origine actibusque Getarum aus Cassio- § 103. dor und de summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum aus Hieronymus und seinen fortsetzern, Florus, Eutropius, Rufius, Orosius.

Widmung der geschichte der Gothen:

Iordanes Castalio: . . . relictoque opusculo, quod intra manus habeo, i. e. de adbreviatione chronicorum, suades, ut nostris verbis duodecem Senatoris volumina de origine actusque Getarum ab olim et usque nunc per generationes regesque descendentem in uno et hoc parvo libello choartem . . . . ad triduanam lectionem dispensatoris eius beneficio libros ipsos antehac relegi . . ad quos et ex nonnullis historiis Graecis ac Latinis addedi convenientia . .

#### § 104. Gregorius von Tours.

Ausg. der werke v. Th. Ruinart. Paris 1699. fol. Migne LXXI.; der historia Francorum in Bouquet, recueil des hist. des Gaules. Tom. II, 75. Paris 1738. Übersetzung und Einleitung v. W. Giesebrecht. Berl. (1851) 1879. vgl. J. W. Löbell, Gregor v. Tours u. s. zeit. Bresl. 1839 (2. aufl. v. Th. Bernhardt. Leipz. 1869). R. Köpke, kl. schr. Berl. 1872 s. 289. G. Monod, études critiques s. l. sources de l'histoire Mérovingienne I p. 21. Paris 1872. (bibl. de l'école des hautes études.)

Gregor, geb. um 540 im lande der Arverner, bischof von Tours 573, † 594, schrieb (auszer theologischen schriften) historiae Francorum 1. X (bis 591).

Praefatio: decedente atque immo pereunte ab urbibus Gallicanis liberalium cultura litterarum, cum . nec reperiri posset quisquam peritus in arte dialectica grammaticus, qui haec aut stilo prosaico aut metrico depingeret versu, ingemiscebant saepius plerique dicentes: vae diebus nostris, quia periit studium litterarum a nobis nec reperitur in populis qui gesta praesentia promulgare possit in paginis . . . quia philosophantem rhetorem intellegunt pauci, loquentem rusticum multi, libuit etiam . . .

## § 105. Isidorus von Sevilla.

Ausg, der werke v. I. B. Perez u. J. Grial. Madrid 1599 fol. Faust. Arevalus. VII voll. Rom. 1797—1803. 4. Migne LXXXI—LXXXIV. vgl. H. Hertzberg, die historien des I. von S. Gött. 1874. Über die origines H. E. Dirksen schriften I 185. H. Dressel, de I. orig. fontibus, Rivista di filol. III 207. 1875.

SCHAEFER, Quellenkunde. 2. abteil.

§ 105. Praenotatio librorum d. Isidori a Braulione Caesaraugustano episcopo edita: Isidorus. Hispalensis ecclesiae episcopus, Leandri episcopi successor et germanus, floruit a tempore Mauritii imperatoris (582—602) et Reccaredi regis (586—601)... vir in omni locutionis genere formatus... edidit... chronicorum a principio mundi usque ad tempus suum librum I... de viris illustribus librum I... de origine Gothorum et regno Suevorum et Wandalorum historia librum I.. etymologiarum codicem nimia magnitudine, distinctum ab eo titulis, non libris. quem quia rogatu meo fecit, quamvis imperfectum ipse reliquerit, ego in XX libros divisi... ibi redundans diversarum artium elegantia, ubi quaecunque fere sciri debentur restricta collegit... obiit temporibus Heraclii imperatoris (610—641) et christianissimi Chintilani regis (636—640).

Das chronikon ist nach den sechs schöpfungstagen in sechs weltalter abgeteilt; vgl. M. Büdinger in Sybels hist. z. VII 114. sowohl von der chronik als von der historia liegt eine doppelte recension vor, eine kürzere und eine erweiterte.

Die Origines oder Etymologiae enthalten auszüge aus Sueton, Plinius u. a.

#### § 106. Itinerarien.

Tabula Peutingeriana.

Eine reisekarte, welche auf ein original von ca. 136—150 n. Chr. zurückgeht, erhalten in einer 1265 zu Colmar gemalten copie, von Konrad Celtes 1508 an Konrad Peutinger von Augsburg vermacht, jetzt zu Wien.

Ausg. v. Fz. Chr. von Scheyb. Wien 1753. fol. Konr. Mannert. Leipz. 1824. fol. Ern. Desjardins. Paris 1860—1878. fol. vgl. Fr. Philippi, de tabula Peutingeriana. Bonn 1876.

Itinerarium provinciarum Antonini Augusti und Imp. Antonini Aug. itinerarium maritimum, in Caracalla's zeit entworfen, unter Diocletian überarbeitet.

Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque vom j. 333.

Ausg. v. P. Wesseling (vetera Romanor, itineraria). Amsterd, 1735. 4. Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum ed. G. Parthey et M. Pinder, Berl, 1848, Palaestinae descriptiones e saeculo IV, V et VI ed. Tit. Tobler. St. Gallen 1869. Itinera Latina bellis sacris anteriora I. sumptib. societ. illustr. orientis Latini monumentis ed. T. Tobler et Aug. Molinier. Genf 1879.

Itinerarium Alexandri, um 340 dem kaiser Constantius § 106. gewidmet. Der schlusz fehlt.

Erste ausg. v. A. Mai. Mailand 1817. 4. ausg. v. Diedr. Volkmann. Naumb. 1871. 4. C. Kluge, de itinerario A. M. Breslau 1861.

### § 107. Ausläufer geographischer kenntnisse.

Geographi latini minores rec. Al. Riese. Heilbr. 1878.

Veroneser verzeichnis der römischen provinzen unter Diocletian aufgesetzt aber später interpoliert.

Ausg. v. Th. Mommsen abh. d. ak. Berl, 1862 s. 487 ff. v. O. Seeck in not, dign. Berl. 1872. v. A. Riese a, a, o. vgl. Kuhn jhb. 1877 s. 701 ff. Czwalina. Wesel 1881. 4.

Verzeichnis der römischen provinzen vom j. 386, enthalten in dem 449 verfaszten kalender des Polemius Silvius. Ausg. v. Th. Mommsen abh. d. g. d. w. III 251 ff. Leipz. 1853. Seeck, Riese a. a. o.

Die cosmographia des sogenannten Aethicus Ister (VII. jahrhundert).

K. Pertz, de cosmographia Ethici l. III. Berl. 1853. H. Wuttke, die kosmographie des Istriers Aithikos. Leipz. 1853; ders., die ächtheit des auszuges aus der kosmogr. des A. 1854.

Der kosmograph von Ravenna (ende des VII. jhdts.).
Ravennatis anonymi cosmographia et Guidonis (1118) geographica ed.
M. Pinder et G. Parthey. Berl. 1860. vgl. Th. Mommsen, ber. d.
g. d. w. Leipz. II 80. 1851. v. Gutschmid, Rh. Mus. XII 438.
1857. Parthey, abh. d. Berl. ak. 1858 s. 115. berichte der B. ak.
1859 s. 627.

Dicuil, l. de mensura orbis terrae v. j. 825.

Ausg. v. G. Parthey. Berl. 1870. vgl. Rud. Foss Z. f. Gymn. XXXIV 289. Berlin 1880.

Hilfszeugnisse aus der römischen litteratur. grammatiker, rhetoren, dichter.

## § 108. Viertes jahrhundert.

Aus der sammlung der panegyriker (§ 92) gehören hierher:

Claudii Mamertini pro consulatu gratiarum actio Iuliano Augusto 362. Latini Drepanii Pacati panegyricus Theodosio Augusto d. 391. § 108. Q. Aurelius Symmachus, praef. urbi 384, consul 391.

Ausg. v. Otto Seeck 1883. MGH, auct. antiqu. VI 1. fragmente der reden zuerst hgg. v. A. Mai 1815. 1821; O. Seeck comm. Momms. p. 595. epistular. l. X. ausg. v. Ph. Pareus. Neustadt a. d. H. 1617 u. č. (Migne patrol. XVIII). Daraus die relationes rec. Wilh. Meyer. Leipz. 1872. vgl. o. § 98.

Publilius Optatianus Porphyrius, praef. urbi 329 333.

Schrieb u. a. in versen einen panegyricus Constantini. Carmina rec. Luc. Müller. Leipz. 1877.

Hieron. a. 2345 (329): Porfirius misso ad Constantinum insigni volumine exilio liberatur.

D. Magnus Ausonius aus Burdigala, ca. 310—ca. 390, lehrer des kaisers Gratianus, durch ihn cos. 379.

Ausg. v. Carl Schenkl. 1883 MGH, auct. antiqu. V 2.

Unter seinen gedichten idyll. X Mosella (bearb. v. Ed. Böcking, jhbb. des vereins v. altertumsfreunden im Rheinlande VII. Bonn 1845), in prosa gratiarum actio pro consulatu ad Gratianum imp. 379.

Nonius Marcellus schrieb die compendiosa doctrina per litteras.

Inschrift v. 323: Mommsen Hermes XIII 559.

Ausg.v.F.D.Gerlach u. K. L. Roth. Basel 1842. L. Quicherat. Paris 1872.

Marius (oder Maurus) Servius Honoratus, verfaszte in der zeit des Theodosius seine commentare zu Vergil.

Ausg. v. A. Lion. Gött. 1826. G. Thilo und Herm. Hagen. vol. I. II.

(Aeneid, 1, I—XII). Leipz. 1878-84.

## § 109. Fünftes und sechstes jahrhundert.

Aurelius Ambrosius Theodosius Macrobius verfaszte im anfange des 5. jahrhunderts commentarii in Ciceronis somnium Scipionis 1. II. Saturnaliorum conviviorum 1. VII.

Ausg. v. L. von Jan. 2 voll. Quedlinb. 1848. 52. Fr. Eyssenhardt. Leipz. 1868. Hug. Linke u. G. Wissowa, de M. Sat. fontib. Bresl. 1880.

Flavius Vegetius Renatus widmete die epitomae rei militaris 1: IV dem kaiser Theodosius II (nach 425).

Ausgabe von C. Lang. Leipz. (1869) 1885. s. O. Seeck Hermes XI 60. M. Schanz eb. XVI 137. J. W. Förster, de fide Fl. V. R. Bonn 1879. Claudius Claudianus aus Paphlagonien.

§ 109.

Ausg. v. Jos. Scaliger. Leiden 1603. fol. J. M. Gesner. Leipz. 1759.
L. Jeep. 2 voll. Leipz. 1876. 79. vgl. Gibbon's hist. c. 29. 30.
Edm. Vogt, Cl. Cl. carminum quae Stiliconem praedicant fides historica. recensetur. Bonn 1863. Ders., die polit. bestrebungen Stilicho's. I. Köln 1870. 4. Ders. krit. bemerk. z. Gild. krieg. festschr. d. phil. vers. zu Trier 1879. J. G. Zeiss, Cl. Cl. u. das röm. reich von 394—408. I. II. Landshut 1863—65. 4. P. Schultz, de Stilichone iisque qui de eo agunt fontibus. Königsb. 1864.
J. H. Ney, vindiciae Claudianeae. Meseritz 1865.

CIL. VI 1710 = CIG. III 6246 . . Claudio Claudiano V. C. tribuno et notario inter ceteras decentes artes praegloriosissimo poetarum, licet ad memoriam sempiternam carmina ab eodem scripta sufficiant, adtamen testimonii gratia ob iudicii sui fidem dd. nn. Arcadius et Honorius felicissimi ac doctissimi imperatores senatu petente statuam in foro divi Traiani erigi collocarique iusserunt . . .

August. de civ. dei V 26 unde et poeta Claudianus, quamvis a Christi nomine alienus, in eius (Theodosii) tamen laudibus dixit. vgl. Oros. VII 35 p. 561 unus ex ipsis, poeta quidem eximius, sed paganus pervicacissimus...

Unter Claudians werken panegyrische gedichte und invectiven: 1. in Probini et Olybrii fratrum consulatum (395).
2. in Rufinum I. II. 3. de tertio consulatu Honorii Augusti (396).
4. de quarto consulatu Honorii Aug. (398). 5. epithalamium Honorii Aug. et Mariae (der tochter Stilicho's 398); auf dieselben fescennina. 6. bruchstücke de bello Gidonico, gegen den Maurenfürsten Gildo (398). 7. in Flavii Mallii Theodori consulatum (399). 8. in Eutropium I. II (399). 9. in consulatum Stilichonis I. III (400). 10. de bello Getico (403).
11. in sextum consulatum Honorii Aug. (404). 12. bruchstück der laus Serenae Reginae, der nichte von Theodosius und gemalin von Stilicho (getödtet 408). 13. epithalamium dictum Palladiq v. c. tribuno et notario et Celerinae.

Flavius Merobaudes aus Hispanien.

Widmung auf einer basis am forum Ulpium v. j. 435: CIL. VI 1724 Fl. Merobaudi v. s. com. sc. Fl. Merobaudi aeque forti et docto viro, tam facere laudanda quam aliorum facto laudare praecipuo, castrensi experientia claro, facundia vel otiosorum studia supergresso . . . . . remunerantes in viro

§ 109. antiquae nobilitatis, novae gloriae, vel industriam militarem vel carmen, cuius praeconio gloria triumfali crevit imperio.

Carmen de Christo.

Fragmente panegyrischer gedichte (carm. V. in tertium consulatum Aëtii 446) endeckte B. G. Niebuhr 1823 in einem codex rescriptus zu St. Gallen.

- Fl. M. carminum orationisque reliquiae ed. a. Niebuhrio. St. Gallen 1823. Bonn 1824. wieder hgg. v. I. Bekker im corp. scr. hist. Byz. 1836 (mit Corippus).
- C. Sollius Apollinaris Modestus Sidonius, geb. zu Lugdunum ca. 430, schwiegersohn des Avitus (kaiser 455—456, † als bischof von Placentia), seit 472 bischof von Claramontium Arvernorum (Clermont i. d. Auvergne), † ca. 488.

Carmina (darunter lobgedichte auf die kaiser Avitus 456, Maiorianus 458, Anthemius 468). Epistularum 1. VIIII. Ausg. v. Jac. Sirmond. Paris 1614. u. Sirmondi opera. Paris 1696. I

Migne LVIII. A. Germain, essai littéraire et historique sur A. S. Montpellier 1840. M. Büdinger, Wiener ak. ber. 97, 915 ff. G. Kaufmann, die werke des C. S. A. S. als eine quelle für die geschichte seiner zeit. Gött. 1864. Ders. N. schweiz. Mus. V 1 1865.

Magnus Felix Ennodius (473—521) aus Gallien, seit 511 bischof von Ticinum (Pavia); schrieb in versen und in prosa u. a. vita B. Epiphanii episcopi Ticinensis († 496) und panegyricus regi Theodorico dictus (507).

Ausg. der werke v. J. Sirmond. Paris 1611 u. Sirmondi opera I Paris 1696. Migne patrol. LXIII. W. Hartel Wien 1882. des panegyricus s. o. s. 164 u. Manso, gesch, d. ostgoth. reichs. Bresl. 1821 s. 437. vgl. Rud, Köpke, königth. b. d. Gothen. Berl. 1859 s. 165 ff. H. Usener, anecd. Holderi p. 12.

Anicius Manlius Severinus Boethius.

Usener a. a. o. p. 4, 11: Boethius dignitatibus summis excelluit. utraque lingua peritissimus orator fuit: qui regem Theodorichum in senatu pro consulatu filiorum (522) luculenta oratione laudavit...

Boethius, schwiegersohn des Q. Aurelius Symmachus, (cos. 485 o. s. 175) war consul 510. 523 verhaftet, verfaszte er während seiner gefangenschaft die schrift de consolatione philosophiae 1. V und ward hingerichtet 524.

Priscianus aus Caesarea in Mauretanien, verfaszte zu Constantinopel *institutionum grammaticarum* l. XVIII. Ausg. v. M. Hertz, Leipz. 1855. 59. in H. Keil gr. lat. II. III. Carmen de laudibus imp. Anastasii (491-518).

§ 109.

Ausg. v. St. L. Endlicher. Wien 1828. Scr. hist. Byz. Bonn 1829 1 517.

Dem Symmachus widmete Pr. die schriften de figuris numerorum, de metris Terentii, praeexercitamenta (hgg. v. H. Keil III 403).

Über Pr.'s übertragung der periegesis des Dionysios vgl. o. § 65.

Alcimus Avitus, † nach 523 als bischof von Vienne, schrieb in versen und in prosa, u. a. briefe (87).

Ausg. seiner werke v. J. Sirmond. Paris 1643. 4. u. Sirmondi op. II. Migne LIX, R. Peiper 1883 MGH, auct, antiq. VI 2. vgl, K. Binding, das burgund.-roman. königreich. Leipz. 1868 I 168 ff.

Venantius Fortunatus, geb. zu Treviso ca. 535, † ca. 600 als bischof von Poitiers.

Ausg. der werke v. Mich. Aug. Luchi. 2 voll. Rom. 1786/7. 4. Migne LXXXVIII. op. poetica rec. F. Leo. MGH. auct. antiq. IV 1. Berl. 1881. vgl. Th. Bormann, üb. d. leb. des V. F. Fulda 1848. 4.

V. F. schrieb in prosa heiligenleben (darunter vita S. Radegundis) u. a. in versen carminum epistularum expositionum l. XI. andere gedichte bei Leo p. 271 ff. (darunter de excidio Thoringiae p. 271—275).

Flavius Cresconius Corippus.

Ausg. v. I. Bekker (mit Merobaudes), Corp. scr. h. Byz. Bonn 1836.
Jos. Partsch, MGH, auct. autiq. III 2. Berl. 1879. vgl. P. Ewald NArchiv VI 581.

Fl. Cr. C. Africani grammatici Iohannidos s. de bellis Libycis (546—548) l. VIII: in laudes Iustini Augusti (565—578; um 568 geschrieben) l. IV; beide gedichte am schlusse verstümmelt.

## Griechische geschichtschreiber.

# § 110. Eusebios, bischof von Caesarea.

Sophron. de vir. illustr. 81 (Hieron. ed. Vallarsi II 920) Εὐσέβιος Καισαρείας Παλαιστίνης ἐπίσκοπος, ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς σπουδαῖος καὶ τῆς θείας βιβλιοθήκης ᾶμα Παμφίλω τῷ μάρτυρι ἐπιμελέστατος ἀνιχνευτής. ἐξέδωκε πολλὰ τεύχη, ὧν εἰσὶ τάδε· Εὐαγγελικῆς ἀποδείξεως λόγοι κ΄. Εὐαγγελικῆς προπαρασκευῆς λόγοι ιε΄. Θεοφανείας λόγοι ε΄. § 110. Ἐκκλησιαστικής ίστορίας λόγοι ι΄. Χρονικῶν κανόνων παντοδαπής ίστορίας, καὶ τούτων ἐπιτομή. καὶ Περὶ τῆς τῶν 
Εὐαγγελίων διαφωνίας. Εἰς τὸν προφήτην Ἡσαίαν λόγοι ι΄. 
Κατὰ Πορφυρίου τοῦ τότε συγγράφοντος ἐν Σικελία, ῶς 
τινες οἰονται, λόγοι λ΄. Τοπικῶν λόγος α΄. ᾿Απολογίας ὑπὲρ 
Ὠριγένους λόγοι ς΄. Περὶ τοῦ βίου τοῦ Παμφίλου λόγοι γ΄. 
Περὶ μαρτύρων ἔτερα συγγράμματα. καὶ εἰς τοὺς ρν΄ Ψαλμοὺς δεδοκιμασμένα ὑπομνήματα, καὶ ἔτερα πολλά. ἤνθησε 
μάλιστα ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως καὶ Κωνσταντίου, 
καὶ διὰ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς Πάμφιλον τὸν μάρτυρα τῆς 
ἐπωνυμίας αὐτοῦ ἡξιώθη. Suidas: Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου, 
προσκείμενος τῆ ᾿Αρειανικῆ αἰρέσει, ἐπίσκοπος Καισαρείας 
τῆς Παλαιστίνης, σπ. ἐ. τ. θ. γρ. u. s. w. aus Sophronios.

Photios bibl. cod. 13 p. 4 ανεγνώσθη Εὐσεβίου ἐλέγχου καὶ ἀπολογίας λόγοι δύο ... τὴν δὲ φράσιν οὐκ ἔστιν οὐδαμοῦ οὕτε ἡδὺς οὕτε λαμπρότητι χαίρων. πολυμαθὴς δέ ἐστιν ὁ ἀνήρ, εἰ καὶ τὴν ἀγχίνοιαν καὶ τὸ σταθηρὸν τοῦ ἤθους, ώς παρὰ τὴν ἀκρίβειαν τὴν ἐν τοῖς δόγμασιν, ἐνδεέστερος ... δῆλον ὡς ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου οὖτος ἤνθησε. γέγονε δὲ καὶ τῆς Παμφίλου τοῦ ἱερομάρτυρος ἀρετῆς διάπυρος ἐραστής, δι' ἢν αἰτίαν φασί τινες αὐτὸν καὶ τῆς τοῦ Παμφίλου ἐπωνυμίας μετεσχηκέναι.

Eusebii scr. historica ed. F. A. Heinichen. 3 tomi. Leipz. 1868. 70. Hist. eccles. in Eusebii opera ed. W. Dindorf. vol. IV. Leipz. 1871.

Eusebios war geboren um 270, ward bischof von Caesarea 314 und starb 340. Zu seinen schriften gehören:

1) έχκλησιαστική ίστορία 10 bb. bis 324.

Diese ward von dem presbyter Rufinus zu Aquileja († 410) ins lateinische übertragen und bis 395 fortgesetzt (ausg. v. Vallarsi. Verona 1745. Migne patrol, XXI). Andere fortsetzungen s. u. § 127.

- 2. Τετράβιβλος είς τον βίον Κωνσταντίνου.
- Vgl. Jak. Burckhardt, die zeit Constantins des groszen. (Basel 1853) 2. aufl. Leipz. 1880 s. 307, 331°. 334. 355. Peter Meyer, de vita C. Eusebiana. Crefeld 1882.
- Χρονικά 2 bb. (Ι χρονογραφία. ΙΙ χρονικοί κανόνες)
   bis 324. Vom griechischen texte sind nur bruchstücke erhalten; auszerdem armenische syrische und lateinische bearbeitungen.

Eine (kürzende) armenische übertragung ward publiciert mit latei- § 110. nischer übersetzung von J. B. Aucher. Venedig 1818. 4. und von I. Zohrab und Angelo Mai. Mailand 1818. 4. Neue bearbeitung von H. Petermann in Schöne's ausgabe. vgl. das. II p. XLV ff. Berlin, ak. berichte. 1865, 457 ff. B. G. Niebuhr, hist. gewinn a. d. arm. übersetzung der chronik d. E. (1819) kl. schr. I 179. Ein syrischer auszug übersetzt von E. Rödiger in Schöne's ausgabe II 200—219.

Hieronymus übertrug und ergänzte die chronik und setzte sie fort bis zum j. 378.

Hieronymi praef. II 3 Schoene: sciendum etenim est me et interpretis et scriptoris ex parte officio usum, quia et Graeca fidelissime expressi et nonnulla quae mihi intermissa videbantur adieci, in Romana maxime historia, quam Eusebius huius conditor libri non tam ignorasse ut eruditus, quam ut Graece scribens parum suis necessariam perstrinxisse mihi videtur.

Itaque a Nino et Abraham usque ad Troiae captivitatem pura Graeca translatio est. a Troia autem usque ad XX Constantini annum (325) nunc addita nunc mixta sunt plurima quae de Tranquillo et ceteris inlustribus in historicis curiosissime excerpsi. a Constantini autem supra dicto anno usque ad consulatum Augustorum Valentis sexies et Valentiniani iterum (378) totum meum est. quo fine contentus reliquum temporis Gratiani et Theodosii latioris historiae stilo reservavi, . . . . quoniam debacchantibus adhuc in terra nostra barbaris incerta sunt omnia.

Ausgaben in Jos. Just. Scaliger thesaurus temporum. Leiden 1606. ed. 2. Amsterd. 1658. fol. (vgl. Jac. Bernays, Scaliger s. 89—101. 217—227). Eusebi chronicor, libri II ed. Alfred Schoene. 2 voll. Berlin 1875. 1866. vgl. dess. quaestion. Hieronymianae. Leipz. 1864. Alfr. v. Gutschmid, de temporum notis quibus Eusebius utitur in chronicis canonibus. Kiel 1868. K. F. Hermann, de scriptor. illustrib. quor. tempora Hieronymus ad Eus. chr. annotavit. Gött. 1848. Th. Mommsen, üb. d. qu. der chronik des H. Abh. der GdW. Leipz. II 669. 1850. Em. Lübeck, H. quos noverit scriptores et ex quibus hauserit. Leipz. 1872. O. Zöckler, H., sein leben und wirken aus seinen schriften dargestellt. Gotha 1865. Gesammtausgabe seiner schriften von Desid, Erasmus. 9 voll. Basel 1516. fol. Dom. Vallarsi. XI voll. (Veron. 1734—42.) Vened. 1766—72. fol.

Hieronymus war geboren zu Stridon in Pannonien um 340, † 420 zu Bethlehem.

H. adv. Rufin. III 6 ego philosophus, rhetor, grammaticus, dialecticus, Hebraeus, Graecus, Latinus, trilinguis.

Unter seinen schriften die übersetzung der bibel ins

§ 110. lateinische; commentarius in Danielem; de viris illustribus (d. i. de scriptoribus ecclesiasticis), verfaszt 392, (ed. Guil. Herding mit Gennadius de viris illustribus. Leipz 1879) u. v. a.

## § 111. Praxagoras von Athen.

Photios cod. 62 p. 20 ἀνεγνώσθη Πραξαγόρου τοῦ ᾿Αθηναίου τῆς κατὰ τὸν μέγαν Κωνσταντῖνον Ιστορίας βιβλία δύο . . . φησὶν οὖν ὁ Πραξαγόρας, καιτοὶ τὴν θρησκείαν Ἦλην ἀν, ὅτι πάση ἀρετῆ καὶ καλοκαγαθία καὶ παντὶ εὐτυχήματι πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκότας ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἀπεκρύψατο. ἐν οἰς αὐτοῦ καὶ οἱ δύο συμπεραινοῦνται λόγοι, ἔτος δὲ τῆς ἡλικίας ἡγε δεύτερον καὶ εἰκοστὸν Πραξαγόρας, ὡς αὐτός φησιν, ὅτε ταῦτα συνέγραφε. συνεγράψατο δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ἔτερα βιβλία δύο Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι βασιλευσάντων, ἔτος ἀνύων ἐννεακαιδέκατου, συνέταξε δὲ καὶ ἔτερα βιβλία ξὲ Εἰς τὸν τῶν Μακεδόνων βασιλέα ᾿Αλέξανδρον, τριακοστὸν πρῶτον ἐλαύνων ἐνιαντόν. ἔστι δὲ τὴν φράσιν σαφής καὶ ἡδύς, ὀλίγον δὲ τοῦ δέοντος ἀτονώτερος, κέγρηται δὲ Ἰωνικῆ διαλέκτω.

Suidas: Βημάρχιος Καισαφεύς έκ Καππαδοκίας, σοφιστής. ούτος έγραψε τὰς Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως πράξεις έν βιβλίοις ι΄, μελέτας τε καὶ λόγους διαφόρους.

## § 112. Eunapios von Sardes.

Eunapii vit. sophistarum et fragmenta historiar. rec. Io, Fr. Boissonade Amsterd. 1822 (vit. soph. it. ed. Boissonade im anh. zu Philostratus Paris 1849). Scr. hist. Byz. ed. Niebuhr I XVIII 477. Müller FHG IV 7. Hist. gr. min. ed. L. Dindorf. I 205. zur textkritik Cobet Mnemos. X 27 ff. 1882. Alb. Jordan. Magdeb. 1882.

Photios bibl. cod. 77 p. 53 ἀνεγνώσθη Εὐναπίου χρονικῆς ἱστορίας τῆς μετὰ Δέξιππον νέας ἐκδόσεως ἐν βιβλίοις ιδ'. ἄρχεται μὲν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῆς Κλαυδίου βασιλείας, ἐς δν Δεξίππω ἡ ἱστορία καταλήγει, ἀποτελευτῷ δὲ εἰς τὴν Όνωρίου καὶ ἀρκαδίου τῶν Θεοδοσίου παίδων βασιλείαν... (404). οὖτος ὁ Εὐνάπιος Σαρδιανὸς μὲν γένος ἐστὶ (τὰς γὰρ ἐν Λυδία Σάρδεις ἔσχε πατρίδα), δυσσεβὴς δὲ τὴν θρησκείαν ἄν (τὰ Ἑλλήνων γὰρ ἐτίμα), τοὺς μὲν εὐσεβεία τὴν βασιλείαν ποσμήσαντας παντὶ τρόπω καὶ ἀνέδην πακίζων διασύρει, καὶ μάλιστά γε τὸν μέγαν Κωνσταντίνον, ἐξαίρει δὲ τοὺς

δυσσεβεῖς, καὶ τῶν ἄλλων πλέον Ἰουλιανὸν τὸν παραβάτην § 112. καὶ σχεδόν τι τὸ τῆς Ιστορίας αὐτῷ εἰς τὸ ἐκείνου ἐγκώμιον συντεθὲν ἐξεπονήθη. ἔστι δὲ καλλιεπὴς τὴν φράσιν....

Δύο δὲ πραγματείας τὴν αὐτὴν περιεγούσας Ιστορίαν συνεγράψατο, πρώτην και δευτέραν. και έν μεν τῆ πρώτη πολλήν κατά τῆς καθαρᾶς ήμῶν τῶν Χριστιανών πίστεως κατασπείρει βλασφημίαν καὶ τὴν Ελληνικὴν ἀποσεμνύνει δεισιδαιμονίαν, πολλά των εύσεβων βασιλέων καθαπτόμενος: έν δὲ τῆ δευτέρα, ῆν καὶ νέαν ἔκδοσιν ἐπιγράφει, τὴν μεν πολλην υβριν και ασέλγειαν, ην κατά της εὐσεβείας έσκεδαζεν, ύποτεμνεται, τὸ δὲ λοιπὸν τῆς συγγραφῆς σῶμα συνείρας νέαν εκδοσιν, ώς έφημεν, έπιγράφει, έτι πολλά τῆς έκεισε λύσσης ύποφαίνουσαν. άμφοιν δε ταις εκδόσεσιν έν παλαιοίς ένετύχομεν βιβλίοις, ίδίως έκατέρα έν έτέρω τεύγει και έτέρω συντεταγμένη: έξ ων αύτων και την διαφοράν αναλεξάμενοι έγνωμεν. συμβαίνει οὖν ἐν τῆ νέα ἐκδόσει πολλὰ τῶν γωρίων διὰ τὰς γεγενημένας τῶν ρητῶν περικοπὰς ἀσαφως έππεισθαι . . . . vgl. Niebuhr a. a. o. s. XIX. Die verschnittene recension der geschichte ist nicht von Eunapios, sondern von einem christlichen censor gemacht.

Eunap. hist. procem. IV 11 M. I 209 ff. Df. προσελογιζόμην ότι τέλος Ιστορίας και σκοπός άριστος τὰ πραχθέντα ότι μάλιστα δίχα τινός πάθους ές τὸ άληθές άναφέροντα γράφειν, οί δὲ ἀκριβεῖς λογισμοὶ τῶν χρόνων ... ἐς ταῦτα ωφελούσιν οὐδεν . . ότι κενή τις σπουδή και άγρετος ή περί τούς γρόνους διατριβή και σχολή . . . άναγνώσεται γοῦν τις ότι ταύτα έπλ τούδε του βασιλέως ή τούδ' έπράττετο καθ' ου δε ενιαυτον και ημέραν, ετερος ές την απάτην χορεύεταί † τις. έγω δὲ † καὶ τὸ πιστεύειν έμαυτῶ γράφω, ανδράσιν έπόμενος, οι του καθ' ήμας βίου μακρώ προείχον κατά παιδείαν και διατεταμένως ένηγον μη σιωπάν τὰ κοινὰ τῶν ἔργων καὶ ὅσα ὁ καθ' ἡμᾶς ἔφερε χρόνος καὶ τὰ πρὸ ἡμῶν μετά την Δεξίππου γραφην ούπω λόγου τε καὶ ίστορίας έμφανούς τετυγηκότα. έγίγνετο δε έκείνοις τε κάμοι κοινόν τὸ ἔργον τόδε, καὶ πάντα γε ές τὸν Ἰουλιανὸν ἀναφέρειν έδόκει, ος έβασίλευσε μέν έφ' ήμων, το δε άνθρωπινον αὐτὸν ώσπερ τινὰ θεὸν προσεκύνουν ἄπαντες.

ποοοίμ. τοῦ β΄ λόγου fr. 8. IV 15 M, I 215 D, τὰ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς Δεξίππου συγγραφῆς ἐς τοὺς Ἰουλιανοῦ καθἡκοντα ⟨καιροὺς⟩ ὡς ἐνῆν μάλιστα διὰ τῶν ἀναγκαίων ἐπι-

§ 112. τρέχουσιν ίκανῶς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν δεδήλωται· φέρεται δὲ έντεῦθεν ὁ λόγος ἐφ' ὅνπερ ἐφέρετο εξ ἀρχῆς, καὶ ἀναγκάζει νε τοῖς ἔργοις ἐνδιατρίβειν ώσπερ τι πρὸς αὐτὸν ἐρωτικὸν πεπονθότας, ούτι μὰ Δία τεθεαμένους η πεπειραμένους κομιδή γὰο ἦν ὁ γράφων τάδε παῖς, ἡνίκα ἐβασίλευσεν . . . . ένέκειντο παραθαρσύνοντες ώς (συν)επιληψόμενοι τοῦ πόνου. ό δὲ ἐς τὰ μάλιστα γεγονώς αὐτῷ γνώριμος, ὁ Περγαμηνὸς άνηο Όρειβάσιος, έκ φυσικής φιλοσοφίας Ιατρικήν έπιτάττειν αριστος και δράν έτι θειότερος, και ασεβήσειν έβόα περιφανώς, εί μη συγγράφοιμι και τών γε πράξεων (πάσας δὲ ηπίστατο παρών άπάσαις) μάλα άκριβῶς ὑπύμνημα συνετέλει ποὸς τὴν γραφήν. ώστε οὐκ ἦν ἀναβολὴ καὶ βουλομένω δαθυμείν.

Über Oribasios Eunap. vit. soph. p. 104 Boiss. Yovλιανός μεν αὐτὸν ές τὸν Καίσαρα προϊών συνήρπασεν ἐπὶ τῆ τέχνη (τῆ ἰατρικῆ). ὁ δὲ τοσοῦτον ἐπλεονέκτει ταῖς ἄλλαις άρεταις, ότι και βασιλέα τον Ιουλιανόν απέδειξε και ταυτά γε έν τοῖς κατ' ἐκείνον ἀκριβέστερον είρηται.

Vgl. H. Haeser, gesch. d. medicin. 3. aufl. I 452 ff. H. Sudhaus. de ratione quae intercedat inter Zosimi et Ammiani de bello a Iuliano imp, c. Persis gesto relationes. Bonn 1870. p. 93-102,

Fr. 28 περί μεν οὖν τῶν παλαιοτέρων καὶ ὅσα πρὸ ήμων ανάγκη συγχωρείν τοις γράψασιν ή τοις περί εκείνων λόγοις ές ήμας κατά μνήμην άγραφον ές διαδοχήν περιφερομένοις και καθήκουσιν. όσα δε έφ' ήμων αὐτων γέγονεν, άλήθειαν τιμώντι, καθά φησι Πλάτων, παραδοτέον τοῖς έντυγγάνουσιν.

Fr. 56 von seiner zeit: ὁ δὲ καθ' ἡμᾶς χρόνος ἐκινδύνευσεν ὄντως έπὶ τοῖς ὄνοις σαλεύειν.

Eunapios, ca. 347 zu Sardes geboren, in Athen gebildet, lebte später in seiner heimat als rhetor und arzt. Sein geschichtswerk gab er abschnittsweise heraus bis zum tode des kaisers Theodosius. Hierauf schrieb er βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών, nach 396, und setzte später (nach 414, fr. 87) seine geschichte bis zum j. 404 fort.

Eunap. vit. soph. p. 52 πολλών και άδιηγήτων έπικλυσθέντων κακών, ών τὰ μὲν ἐν τοῖς διεξοδικοῖς τῆς Ιστορίας είρηται, τὰ δέ, έὰν ἐπιτρέπη τὸ θεῖον, λελέξεται.

Fr. 41 kündigt er einen verbesserten bericht über die herkunft der Hunnen an: ἐπιθήσομεν τοῖς είρημένοις τάληθέστερα, κάκεῖνα διὰ τὴν Ιστορικὴν δόξαν συγχωρήσαντες μένειν § 112. καὶ ταῦτα διὰ τὴν ἀλήθειαν ἐφελκυσάμενοι καὶ παραζεύξαντες.

Eunapios ist von Zosimos ausgeschrieben worden (u. s. 190) und auch von Ioannes von Antiochia benutzt.

## § 113. Panodoros aus Aegypten.

Er verfaszte ein χρονογράφιον bis 412, für welches er Iulius Africanus, Dexippos und Eusebios excerpierte. Aus ihm schöpfte Geo. Synkellos.

A. v. Gutschmid in Schöne's Euseb. I app. 242'.

Geo. Synk. p. 326° Πανόδωρος δέ τις τῶν κατ' Αἴγυπτιον εἶς μόναχος Ιστορικὸς οὐκ ἄπειρος χρονικῆς ἀκριβείας, ἐν τοῖς χρόνοις ἀκμάσας 'Αρκαδίου βασιλέως καὶ Θεοφίλου 'Αλεξανδρείας ἀρχιεπισκόπου.

# § 114. Olympiodoros aus Theben in Aegypten.

Müller FHG. IV 57. Scr. h. Byz. Bonn I 446. L. Dindorf, hist. gr. min. I 450.

O.'s λόγοι Ιστοφικοί umfaszten die jahre 407--425.

Olympiodor ist quelle des Zosimos von V 26 an und wird cap. 27 als gewährsmann genannt: "Ολυμπιόδωρος ὁ Θηβαϊος. Auch der kirchenhistoriker Sozomenos hat ihn benutzt. Vgl. J. Rosenstein, forsch. z. DG, 1 167. III 210.

Einen auszug giebt Phot. bibl. cod. 80 p. 56-63 άνεγνώσθησαν 'Ολυμπιοδώρου ίστορικοί λόγοι κβ΄. ἄρχεται άπὸ τῆς Όνωρίου τοῦ βασιλέως Ῥώμης τῆς ὑπατείας τὸ εβδομον και Θεοδοσίου το δεύτερον, κατέρχεται δὲ μέχρις ότου Βαλευτινιανός ὁ Πλακιδίας καὶ Κωνσταντίου παῖς εἰς την βασίλειον της Ρώμης ανερρήθη αρχήν, ούτος ὁ συγγραφεύς Θηβαΐος μέν έστιν, έκ των πρός Αίγυπτον Θηβων τὸ γένος έχων, ποιητής, ώς αὐτός φησι, τὸ ἐπιτήδευμα, Ελλην την θοησκείαν σαφής μέν την φράσιν, άτονος δέ καὶ ἐκλελυμένος καὶ πρὸς τὴν πεπατημένην κατενηνεγμένος χυδαιολογίαν, ώστε μηδ' άξιος είς συγγραφήν άναγράφεσθαι ό λόγος. Ε και αὐτὸς ἴσως συνιδών οὐ συγγραφήν αὐτῶ ταύτα κατασκευασθήναι, άλλὰ ύλην συγγραφής διαβεβαιοῦται. . . . Ελην δὲ αὐτὸς ίστορίας ταῦτα καλῶν ὅμως καὶ λόγοις διαιρεί και προοιμίοις πειράται κοσμείν, και πρός Θεοδόσιον τον βασιλέα (408-450), ος ανεψιός έχρηματίζεν § 114. Όνωρίου καὶ Πλακιδίας, 'Αρκαδίου δὲ παῖς, πρὸς τοῦτον τὴν ίστορίαν ἀναφωνεῖ.

Olympiodor schilderte seine gesandtschaft zu dem Hunnenfürsten Donatus ca. 412 (Phot. § 18 p. 58<sup>b</sup> 35) und andere erlebnisse auf see- und landreisen (§ 32. 33. 36. 37).

#### § 115. Zosimos.

Ζωσίμου κόμητος καὶ ἀπὸ φισκοσυνηγόρου Ιστυρία νέα. 6 bb.

Ausg. v. Jo. Fr. Reitemeier (disquis. in Zos. eiusque fidem p. XV—XXXV). Leipz. 1784. I. Bekker scr. hist. Byz. Bonn 1837. Über den cod. archet. Vatic. gr. 156 s. Ad. Kiessling Rh. Mus. XVIII 135. 1863. Rud. K. Martin, de fontib. Zosimi, Berl. 1866. L. Jeep, lebenszeit d. Z., Rb. Mus. XXXVII 425.

Phot. bibl. cod. 98 p. 84 ἀνεγνώσθη Ιστορικὸν (Ιστορία νέα?) λόγοις εξ Ζωσίμου κόμητος ἀπὸ φισκοσυνηγόρου. εστι δὲ τὴν θρησκείαν ἀσεβὴς καὶ πολλάκις ἐν πολλοῖς ὑλακτῶν κατὰ τῶν εὐσεβῶν, σύντομος δὲ καὶ τὴν φράσιν εὐκρινής τε καὶ καθαρός, οὐδὲ τοῦ ἡδέος ἀπφισμένος . . . εἰποι δ' ἄν τις οὐ γράψαι αὐτὸν Ιστορίαν, ἀλλὰ μεταγράψαι τὴν Εὐναπίου, τῷ συντόμφ μόνον διαφέρουσαν, καὶ ὅτι οὐς, ῶσπερ ἐκεῖνος, οῦτω καὶ οὖτος Στελίχωνα διασύρει τὰ δ' ἄλλα κατὰ τὴν Ιστορίαν σχεδόν τι ὁ αὐτός, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς τῶν εὐσεβῶν βασιλέων διαβολαῖς. δοκεῖ δέ μοι καὶ οὐτος δύο ἐκδόσεις, ῶσπερ κἀκεῖνος, πεποιηκέναι. ἀλλὰ τούτου μὲν τὴν προτέραν οὐκ εἰδουν ἐξ ὧν δέ, ῆν ἀνέγνωμεν, ἐπέγραφε 'νέας ἐκδόσεως', συμβαλεῖν ἡν καὶ ἐτέραν αὐτῷ, ῶσπερ καὶ τῷ Εὐναπίω, ἐκδεδόσθαι.

Herm. Cardauns, diss. de reform. Bern. Bonn 1868. thes. V: falso opinatur Photius a Zosimo — alteram operis editionem institutam esse.

Zosimos entnahm die einleitung und die frühere kaiserzeit — 270 (I 1—46) aus der chronik des Dexippos; die geschichte der jahre 270–404 (I 47 — V 25) aus Eunapios; 406 ff. aus Olympiodor. beziehung auf Polybios I 1. 27. V 20.

Verloren ist das ende des I. und der anfang des II. buchs (die geschichte der j. 282-305 z. a. von einem christen absichtlich verstümmelt?), stücke aus den j. 401 und 405, V 22-23. 26; endlich der schlusz des werkes: VI 13 bricht

ab im j. 410 bei den verhandlungen, welche der einnahme §115. Roms durch Alarich vorausgingen.

Zosimos schrieb unter Theodosius II (408-450) gegen die mitte des V. jahrhunderts. vgl. Clinton FR. I 618.

Euagr. hist. eccl. III 40 είφηται Ζωσίμω, ένι τῶν τῆς εξαγίστου καὶ μιαρᾶς τῶν Ἑλλήνων θρησκείας . . c. 41 πολλοῖς ὕστερον χρόνοις ἐπὶ ᾿Αρκαδίου καὶ Ὁνωρίου, μέχρις οὖ (ὧν?) γέγραφας ἢ καὶ μετ' αὐτοὺς γεγονώς. cf. V 24 Ζωσίμω ἱστόρηται μέχρις Όνωρίου καὶ ᾿Αρκαδίου καὶ ὅσα μετ' αὐτοὺς συνείλεκται Πρίσκω τῷ ῥήτορι καὶ ἐτέροις.

Zos. I 58 (273) ή μεν οὖν εἰς Ῥωμαίους εὐμένεια τοῦ θείου τῆς ἱερᾶς ἀριστείας φυλαττομένης τοιαύτη. ἐπειδὰν δὲ εἰς ἐπείνους ἀφίκωμαι τοὺς χρόνους, ἐν οἶς ἡ Ῥωμαίων ἀρχὴ κατὰ βραχὺ βαρβαρωθείσα εἰς ὀλίγον τι, καὶ αὐτὸ διαφθαρέν, περιέστη, τηνικαῦτα καὶ τὰς αἰτίας παραστήσω τοῦ δυστυχήματος καὶ τοὺς χρησμοὺς ὡς ἐν οἶός τε ὧ παραθήσομαι τοὺς τὰ συνενεγθέντα μηνύσαντας.

IV 21 (377) wird prophezeit: ὅτι τε πληττόμενα καὶ μαστιγούμενα διατελέσει τὰ πράγματα, ψυχοοραγούσιν ἐοικότα, μέχρις ἀν τῆ τῶν ἀρχόντων καὶ ἐπιτροπευόντων κακία τελέως φθαρείη . .

IV 59 (394) τοῦ θυηπολικοῦ θεσμοῦ λήξαντος καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τῆς πατρίου παραδόσεως ἦν ἐν ἀμελεία κειμένων, ἡ Ῥωμαίων ἐπικράτεια κατὰ μέρος ἐλαττωθεῖσα βαρβάρων οἰκητήριον γέγονεν ἢ καὶ τέλεον ἐκπεσοῦσα τῶν οἰκητόρων εἰς τοῦτο κατέστη σχήματος, ἄστε μηθὲ τοὺς τόπους ἐν οἰς γεγόνασιν αὶ πόλεις ἐπιγινώσκειν (vgl. von den östlichen grenzlanden III 32 z. e.). ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς τοῦτο τύχης κατενεχθέντα δείξει σαφῶς ἡ κατὰ μέρος τῶν πραγμάτων ἀφήγησις.

#### § 116. Priscus.

Fragmente scr. h. Byz, ed. Niebuhr I p. XXVIII, 137. Müller FHG IV 69. V 24. L. Dindorf, hist. Gr. m. I 275.

Suidas: Πρίσκος Πανίτης σοφιστής, γεγονώς έπὶ τῶν χρόνων Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ (408-450)· ἔγραψεν Ίστοφίαν Βυζαντιακὴν καὶ τὰ κατὰ ἀττήλαν ἐν βιβλίοις η΄, Μελέτας τε ὅητορικὰς καὶ Ἐπιστολάς.

Euagr. hist. eccl. Ι 17 ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις ὁ πολὺς τῷ λόγῳ πόλεμος ἐκεκίνητο ἀττίλα τοῦ τῶν Σκυθῶν βασι-

§ 116. λέως, ὂν περιέργως καὶ ἐς τὰ μάλιστα λογίως Πρίσκος ὁ ἡήτωο γράφει . . vgl. II 16 z. a. Chronic. Pasch. a. 459 p. 588 Bonn. περὶ οὖ πολέμου (des Attila) συνεγράψατο ὁ σοφώτατος Πρίσκος ὁ Θράξ . .

Priscus aus Panion (in Thrakien an der Propontis) war begleiter des Maximinus, namentlich auf dessen gesandtschaft zu Attila 448 (fr. 8). Seine geschichte wird in den Constantinianischen excerpten als ἰστοφία Βυξαυτική und Γοτθική citiert. Sie umfaszt gleichmäszig die begebenheiten des ostens und des westens von ca. 433—474.

Priscus hatte auch Cassiodor als quelle gedient (*Priscus historicus* Iord. c. 24. 34. 35. 42. 49) und ist von Eustathios und von Ioannes von Antiochia ausgezogen worden. Ad. Köcher, de Ioanne Antioch. Bonn 1871. S. 34-38.

Niebuhr a. a. o. p. XXVIII longe optimus omnium sequioris aevi historicorum; ingenio, fide, sapientia nulli vel optimorum temporum posthabendus.

#### § 117. Malchos von Philadelpheia in Syrien.

Fragmente scr. hist. Byz. I p. XXX. 229. ed. Niebuhr. Müller FHG IV 111. Dindorf, hist. Gr. m. I 383.

Suidas: Μάλχος Βυζάντιος σοφιστής: ἔγραψεν ἱστορίαν ἀπὸ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου καὶ ἔως ἀναστασίου (491), έν ἦ τὰ κατὰ Ζήνωνα καὶ Βασιλίσκον, καὶ τὸν ἐμπρησμὸν τῆς δημοσίας βιβλιοθήκης (476) καὶ τῶν ἀγαλμάτων τοὺ Δύγουστείου καὶ ἄλλα τινὰ διεξέρχεται μάλα σεμνῶς καὶ τραγωδίας δίκην ἀποθοηνῶν αὐτά.

Phot. bibl. cod. 78 p. 54 ἀνεγνώσθη Μάλχου σοφιστοῦ Βυζαντιακὰ ἐν βιβλίοις ζ. ἄρχεται μὲν ἐξ οὖ Λέοντα τὸν βασιλέα ἡ νόσος ἐπίεξε, τούτω δὲ τῆς βασιλείας ἔτος ἐπτακαιδέκατον (473/4) παρετείνετο· διέρχεται δὲ τἡν τε Ζήνωνος ἀνάρρησιν καὶ . . . . ταῦτα διεξιών διέξεισι καὶ τὰ ἐπὶ Ῥῶμης καὶ τέλος τοῦ ἐβδόμου λόγου ποιεῖται τὸν Νέπωτος θάνατον (480) . . . οὖτοι οἱ ἐπτὰ τῆς ἱστορίας λόγοι καὶ προηγουμένους ὑποφαίνουσιν αὐτῷ λόγους ἄλλους διαπεπονῆσθαι· καὶ ἡ ἀπαρχὴ δὲ τῶν ἐπτὰ τοῦ πρώτου λόγου τοῦτο παραδηλοῖ· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπομένους, εἰ τὸ ξῆν προσῆν τῷ συγγραφεῖ, ὡς τοῦ ἐβδόμου λόγου τὸ πέρας ἐνδείκνυσιν.

έστι δ' ὁ συγγραφεύς Φιλαδελφεύς, εἴ τις ἄλλος, κατὰ συγγραφὴν ἱστορίας ἄριστος . . . καὶ ὅλως κανών ἐστιν

MALCHOS. CANDIDUS. EUSTATHIOS. PETRUS PATRICIUS, 193

ίστορικοῦ λόγου, σοφιστὴς δ' ἡν τὸ ἐπιτήδευμα καὶ ۉητο- § 117. ρικῆς εἰς ἄπρον ἐληλακώς, καὶ τὴν θρησκείαν οὐκ ἔξω τοῦ χριστιανικοῦ θιάσου.

### § 118. Candidus der Isaurier.

Fragmente scr. hist. Byz. I 472. Müller FHG IV 135. Dindorf hist. Gr. m. I 441.

Phot. bibl. cod. 79 p. 55 ἀνεγνώσθησαν Κανδίδου ίστορίας λόγοι γ΄. ἄρχεται μὲν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῆς Λέοντος ἀναρρήσεως (457)... τελευτὰ δ' εἰς τὴν ἀναγόρευσιν 'Αναστασίου (491). ἔστι δὲ πατρίδος μὲν 'Ισαυρίας, ὡς αὐτός φησι, τῆς τραχείας ἐπιτήδευμα δὲ ἔσχεν ὑπογραφεὺς τῶν ἐν 'Ισαύροις πλεϊστον ἰσχυσάντων. τὴν δὲ θρησκείαν Χριστιανὸς ἡν καὶ ὀρθόδοξος...

Auszüge aus Candidus in den fragmenten des Ioannes von Antiochien: Köcher a. a. o. s. 40, 63.

### § 119. Eustathios von Epiphaneia in Syrien.

Fragmente Müller FHG IV 138. Dindorf hist. Gr. min. I 354.

Suidas: Εὐστάθιος Ἐπιφανεὺς Χοονικὴν ἐπιτομὴν τῶν ἀπὸ Αἰνείου μέχοι 'Αναστασίου βασιλέως ἐν τόμοις θ΄ καὶ ἄλλα τινά.

Eustathios war eine hauptquelle für Euagrios. s. dessen kirchengesch. V 24, nach aufzählung älterer geschichtschreiber von Moses bis Zosimos und Priscus: ἄπερ ἄπαντα Εὐσταθίω τῷ Ἐπιφανεῖ ἐπιτέτμηται πανάριστα ἐν δύο τεύχεσιν, ἐνὶ μὲν ἔως άλώσεως Ἰλίον, τῷ δὲ ἐτέρῳ ἔως δωδεχάτου ἔτους τῆς ἀναστασίου βασιλείας (502).

Eustathios starb über der geschichte des 502 begonnenen Perserkrieges: Euagr. I 19 Εὐσταθίω τῷ ἔξ Ἐπιφανείας τῷ Σύρω, ος καὶ τὴν ἄλωσιν Ἀμίδης συνεγράψατο. III 37. Io. Malalas p. 399, 3 περὶ οὖ πολέμου Εὐστάθιος ὁ σοφωτατος χρονογράφος συνεγράψατο, ὅστις καὶ εὐθέως ἐτελεύτησε μηδὲ εἰς τέλειον τὴν ἔκθεσιν αὐτοῦ συντάξας.

### § 120. Petrus Patricius.

Fragmente scr. h. Byz. ed. Niebuhr I p. XXI, 137. Müller FHG IV 181. Dindorf hist, Gr. min. I 425.

Petrus ward von Justinian 534 zu dem Ostgothenkönige Theodahat gesandt, 535-538 von den Ostgothen gefangen Schaffer, Quellenkunde. 2. abteil. § 120. gehalten; wurde 538 zum magister officiorum, 550 zum patricius erhoben; war 550, 562, 563 als kaiserlicher gesandter bei dem Perserkönige Chosroës und starb bald darauf.

Suidas: Πέτρος ὁ ὅήτως, ὁ καὶ Μάγιστρος, Ιστορικός
. . . ἔγραψεν Ἱστορίας καὶ Περὶ πολιτικῆς καταστάσεως.

Ioa. Lyd. de mag. II 25. 26 über die magistri: ἀρκέσει πρὸς διδασκαλίαν Πέτρος ὁ πάντα μεγαλόφοων καὶ τῆς καθόλου Ιστορίας ἀσφαλὴς διδάσκαλὸς, δι' ὧν αὐτὸς ἐπὶ τοῦ λεγομένου μαγιστερίου ἀνεγράψατο . . .

Petrus schrieb loreoias von Augustus ab, deren fragmente bis Julian reichen.

Ferner verfaszte Petrus einen bericht über seine gesandtschaft zu Chosroës, den Menandros benutzte: fr. 12 εἰ δέ γε ἄρα βούλεταί τις τὰ ὅσα Περσῶν βασιλεὺς (Χοσρόης) καὶ Πέτρος τηνικαῦτα ἀκριβολογησαμένω ἤστην εἰδέναι, ἀναλεξάσθω ταῦτα ἐκ τῆς αὐτοῦ Πέτρου συναγωγῆς ἄπαντα γὰρ αὐτῶ ἀναγέγραπται ἐς τὸ ἀκριβὲς...

Prokop. goth. 1, 3 ο βασιλεύς Πέτρον, Ἰλλυοιον το γένος, έκ Θεσσαλονίκης δομώμενον, ές την Ἰταλίαν εὐθύς ἔστελλεν, ἔνα μὲν ὄντα τῶν ἐν Βυζαντίω ὁητόρων . . anecd. 24.

# § 121. Prokopios von Caesarea.

Scr. hist. Byz. Paris, 1662. Bonn 1833-38 (voll. III, v. Wilh, Dindorf).
vgl. W. S. Tehffel, Studien z. gr. u. röm. G. Leipz. 1871 s. 191.
Fel. Dahn, Pr. v. Caes. Berlin 1865. Aug. Auler, de fide Pr. Caes.
in II bello Persico Iustiniani I imp. enarrando. Bonn 1876.

Suidas: Προκόπιος Ἰλλούστριος Καισαρεύς ἐκ Παλαιστίνης, ἡήτως καὶ σοφιστής. ἔγραψεν Ἱστορίαν Ῥωμαϊκὴν ἤγουν τοὺς πολέμους Βελισαρίου πατρικίου, τὰ κατὰ Ῥώμην καὶ Λιβύην πραχθέντα. γέγονεν ἐπὶ τῶν χρόνων Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως (527—565), ὑπογραφεὺς χρηματίσας Βελισαρίου καὶ ἀκόλουθος κατὰ πάντας τοὺς συμβάντας πολέμους τε καὶ πράξεις τὰς ὑπ' αὐτοῦ συγγραφείσας. ἔγραψε καὶ ἔτερον βιβλίον, τὰ καλούμενα Ἰνέκδοτα, τῶν αὐτῶν πράξεων, ὡς εἶναι ἀμφότερα βιβλία θ΄.

"Ότι τὸ βιβλίον Ποοχοπίου τὸ καλούμενον 'Ανέκδοτα ψόγους και κωμωδίαν Ίουστινιανοῦ βασιλέως περιέχει και τῆς αὐτοῦ γυναικὸς Θεοδώρας, ἀλλὰ μὴν και αὐτοῦ Βελισαρίου και τῆς γαμετῆς αὐτοῦ.

Prokopios schrieb 1. römische geschichte vornehmlich

der Zeit Justinians I in acht büchern, und zwar b. I. II § 121. die Perserkriege. III. IV den Vandalenkrieg. V—VIII den Gothenkrieg (bis 553).

- 2. περί τῶν Ἰουστινίανοῦ κτισμάτων 6 b., über die bauten Justinians.
- 3. ἀνέκδοτα 1 b., 558 herausgegeben.

Procop. bell. Pers. I 1 p. 5 P. Προχόπιος Καισαρεύς τοὺς πολέμους ξυνέγραψε, οῦς Ἰουστινιανὸς ὁ Ῥωμαίων βασιλεύς πρὸς βαρβάρους διήνεγχε τούς τε έφους και έσπερίους, ὡς μὴ ἔργα ὑπερμεγέθη ὁ μέγας αἰὼν λόγου ἔρημα... ἔξίτηλα θῆται...

de aedif. I prooem. p. 2<sup>d</sup>. ἐν χρόνω τῷ καθ' ἡμᾶς Ἰουστινιανὸς ὁ βασιλεὺς γέγονεν, δς τὴν πολιτείαν πλημμελῶς κινουμένην παραλαβών μεγέθει μὲν αὐτὴν μείζω τε καὶ πολλῷ ἐπιφανεστέραν εἰργάσατο, ἐξελάσας ἐνθένδε τοὺς ἐκ παλαιοῦ βιασαμένους αὐτὴν βαρβάρους, ῷσπερ μοι λεπτολογουμένω ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν πολέμων δεδήλωται λόγοις . . . τὰ νῦν δέ, ῷσπερ εἶπον, ἐπὶ τὰς οἰκοδομίας τούτου δὴ τοῦ βασιλέως ἰτέον, ὡς μὴ ἀπιστεῖν τῷ τε πλήθει καὶ τῷ μεγέθει ἐς τὸν ὅπισθεν χρόνον τοῖς αὐτὰ θεωμένοις ξυμβαίη, ὅτι δὴ ἀνδρὸς ἐνὸς ἔργα τυγχάνει ὅντα.

Anekd. prooem. (III p. 2°) . . άλλὰ καὶ πολλῶν τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις εἰρημένων ἀποκρύψασθαι τὰς αἰτίας ἡναγκάσθην. τὰ τότε δ' οὖν τέως ἄρρητα μείναντα καὶ τῶν ἔμπροσθεν δεδηλωμένων ἐνταῦθά μοι τοῦ λόγου τὰς αἰτίας σημῆναι δεήσει.

# § 122. Agathias.

Ίστορίαι 5 bb.

Ausg. scr. hist. Byz. Paris 1660. B. G. Niebuhr. Bonn 1828. L. Dindorf, hist. Gr. min. II 132, 1871, vgl. W. S. Teuffel a. a. o. s. 237.

Suidas: 'Αγαθίας σχολαστικός Μυριναΐος, ο γράψας την μετά Προκόπιον Ιστορίαν τον Καισαρέα, τουτέστι τὰ κατὰ Ναρσήν ἐν Ἰταλία καὶ τὰ ἐν Λαζική καὶ Βυζαντίω. οὐτος συνέταξε καὶ ἔτερα βιβλία, ἔμμετρά τε καὶ καταλογάδην, τά τε καλούμενα Δαφνιακὰ καὶ τὸν Κύκλον τῶν νέων ἐπιγραμμάτων, ὧν αὐτὸς συνήξεν ἐκ τῶν κατὰ καιρὸν ποιητῶν (Agath. hist. procem. p. 3°. ἐπιγράμματα bei Dindorf p. 393—432). συνήκμασε δὲ Παύλω τῷ Σιλεντιαρίω καὶ Μακε-

196 VI. VON CONSTANTIN BIS ZU JUSTINIANS TODE 324-565.

§ 122. δονίω τῷ ὑπάτῳ καὶ Τοιβωνιανῷ ἐπὶ τῶν Ἰουστιανοῦ χρόνων.

Agathias aus Myrina in Aeolis († 582) schrieb als fortsetzung der historien Prokops die geschichte der jahre 552-558.

Procem. p. 5°. έμοὶ 'Αγαθίας μὲν ὄνομα, Μύοινα δὲ πατοίς, Μεμνόνιος δὲ πατήο, τέχνη δὲ τὰ 'Ρωμαίων νόμιμα καὶ οἱ τῶν δικαστηρίων ἀγῶνες.

p. 7°. μη πρότερον ἐς τὸ ξυγγράφειν προῆγμαι ἢ μόνον ἐξ ὅτου Ἰουστίνος ὁ νέος τὴν αὐτοκράτορα μετῆλθεν ἀρχήν, Ἰουστινιανοῦ τεθνηκότος (565)... τὰ μὲν γὰρ πλεῖστα τῶν κατὰ τοὺς Ἰουστινιανοῦ χρόνους γεγενημένων ἐπειδὴ Προκοπίω τῷ ὅἡτορι τῷ Καισαρείαθεν ἐς τὸ ἀκριβὲς ἀναγέγραπται, παριτέον ἐκεῖνα ἔμοιγε.., τὰ δὲ μετ' ἐκεῖνον ὡς οἶόν τε διεξιτέον. vgl. II 19. IV 15.

Agathias benutzte persische annalen: II 27. IV 24 ff. c. 30 p. 141 ε ι και Προκοπίφ τῷ ὁήτορι (Pers. l. I) ἔνια τῶν ἐκὶ Καβάδη ἀφηγηθέντων ἐτέρως ἀπήγγελται, ἀλλ' ἡμιν ἀκολουθητέον τοις Περσικοίς χρονογράφοις καὶ τῶν ἐν αὐτοίς φερομένων ὡς ἀληθεστέρων ἀντιληπτέον.

ΙΠ 5 Στεφάνου τοῦ θεσπεσίου ἱερὸν . , ὃν δὴ πρῶτον πάλαι φασίν ὑπὸρ τῶν Χριστιανοῖς ἄριστα δοκούντων ἐθελοντὴν διακινδυνεύσαντα ὑπὸ τῶν ἐναντίων καταλευσθῆναι.

## § 123. Hesychios von Milet.

Fragmente Müller FHG IV 143. Jo, Flach, onomatologi quae supersunt. Leipz. 1882. vgl. A. Daub jhb. suppl. XI 405. ders. studien zu d. biographika des Suidas, Freib. 1882. Rohde Rh. Mus.XXXIII 166. XXXIV-563.

Suidas: Ἡσύχιος Μιλήσιος, υίὸς Ἡσυχίου δικηγόρου καὶ Φιλοσοφίας, γεγονώς ἐπὶ ᾿Αναστασίου βασιλέως, ἔγραψεν Ὁνοματολόγον ἢ πίνακα τῶν ἐν παιδεία ὀνομασταῦν, οὖ ἐπιτομή ἐστι τοῦτο τὸ βιβλίον, καὶ Χρονικὴν ἱστορίαν, ἢν διείλεν εἰς ϛ΄ διαστήματα (οῦτω γὰρ καλεῖ ἔκαστον βιβλίον)... ἔως τῆς βασιλείας ἀναστασίου τοῦ ἐπονομαζομένου Δικόρου († 518)...

Photios cod. 69 p. 34 ἀνεγνώσθη μοι βιβλίον Ιστορικον ώς ἐν συνόψει κοσμικῆς Ιστορίας ὁ δὲ συγγραφεὺς Ἡσύχιος ὁ Ἰλλούστριος, Μιλήσιος μὲν ἐκ πατρίδος, παῖς δὲ Ἡσυχίου καὶ Φιλοσοφίας, καθ' ὁ καὶ ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ βιβλίου

μετά τοῦ Ίστορίας 'Ρωμαϊκής τε καὶ παντοδαπής τυγχάνει. § 123. ἄρχεται μὲν οὖν ἀπὸ τῆς τοῦ Βήλου τοῦ Ασσυρίων βασιλέως βασιλείας, κάτεισι δὲ μέχοι τῆς τελευτῆς 'Αναστασίου . . διαιρείται δὲ αὐτῶ τὸ σπούδασμα εἰς τμήματα ς΄ . . . .

άνεγνώσθη δέ μοι καὶ έτέρα τοῦ αὐτοῦ βίβλος, ἐν ή περιείχετο τά τε Ιουστίνω πραχθέντα (518-527), οπως τε Αναστασίου τελευτήσαντος αυτός άνεροήθη: είτα καὶ τήν Ιουστινιανού του μετά Ιουστίνον έστιν ανάρρησιν κατιδείν καὶ τὰς ἄλλας πράξεις μέχρις έτων τινών (τριών? Ι. Bekker) τῆς αὐτοῦ βασιλείας . .

Aus dem VI. buche ist der abschnitt von der gründung des neuen Roms durch Constantin erhalten, mit dem excurs über die ältere geschichte von Byzantion: § 2 λεμτέον δὲ ἡμῖν, οπως τε έξ άρχης γέγονε καὶ ύπὸ τίνων άπωκίσθη, έκ τῶν άργαίων ποιητών και συγγραφέων την ύπόθεσιν ποιουμένοις . .

Eine fülschung neuerer zeit ist die schrift περί τῶν ἐν παιδεία διαλαμψάντων σοφών. s, K. Lehrs Rh. Mus. XVII 453, 1862, die Pindarscholien Leipz. 1873 s. 158. ausg. v. Jo. Flach. Leipz. 1880.

### § 124. Menander Protector.

Fragmente ser, hist. Byz. I XXXII, 279, Bonn 1827. Müller FHG. IV 200. LDindorf a. a. o. II 192.

Menander setzte die geschichte des Agathias fort bis zum tode des kaisers Tiberius, 558-582.

Suidas: Μένανδρός Προτίπτωρ ίστοριπός, δς λέγει περί έαυτοῦ· έμοὶ πατής Εὐφρατάς έκ Βυζαντίου δομώμενος ήν. ούτος δή οὖν ήκιστα τῆς τῶν λόγων μετειλήχει παιδείας... ώρμήθην έπὶ τήνδε την συγγραφήν, ἄρξασθαι μετά την αποβίωσιν 'Αγαθίου καὶ τῆς ίστορίας ποιήσασθαι τὴν ἀρχήν (διαδογήν I. Bekker).

Die historien des Menander wurden bald nach dem ende des kaisers Phokas 610 fortgesetzt von Theophylaktos ό Σιμοκάττης in acht büchern bis zum tode des kaisers

Mauritius 602 (ausg. v. I. Bekker, Bonn 1834).

Theophanes von Byzantion schrieb die geschichte der unter den kaisern Iustinus II und Tiberius von 566-581 geführten Perserkriege in 10 büchern, von denen nur der auszug in Photios bibl. cod. 64 p. 26 erhalten ist. Vgl. Müller FHG. IV 270. LDindorf a. a. o. I 446.

## § 125. Ioannes von Epiphaneia.

Müller FHG. IV 272.

Ευαςτ. kirchengesch. V 24 Προκοπίφ δε τῷ ὁἡτορι πεποίηται τὰ ἐξ ἐκείνου (ἀναστασίου) ἔως τῶν Ἰουστινιανοῦ χρόνων καὶ τὰ ἐχόμενα δὲ τούτων ἀγαθία τῷ ἡήτορι καὶ Ἰωάινη ἐμῷ τε πολίτη καὶ συγγενεῖ καθ' είρμὸν ἱστόρηται μέχρι τῆς Χοσρόου τοῦ νέου πρὸς Ῥωμαίους φυγῆς (590) καὶ τῆς εἰς τὴν αὐτοῦ βασιλείαν ἀποκαταστάσεως . . εἰ καὶ μήπω ἔτυχον ἐκδεδωκότες (vgl. IV 24 πέπρακται δὲ καὶ ἔτερα τῷ Ναρσῆ . . ἄπερ ἀγαθία μὲν γέγραπται τῷ ἡήτορι, οὔπω δὲ ἐς ἡμᾶς ἀφίκται).

Das einzige im cod. Vatic. 1056 erhaltene fragment ist zuerst herausgegeben von K. Bened. Hase im anhang zu Leo Diaconus. Paris 1819. fol. p. 171. vgl. p. XIII.

'Ιωάννου σχολαστικοῦ καὶ ἀπὸ ἐπάρχων Ἐπιφανέως περὶ τῆς τοῦ νέου Χοσρόου προσχωρήσεως πρὸς Μαυρίκιον τὸν 'Ρωμαίων αὐτοκράτορα Ιστοριῶν τόμος α΄.

## § 126. Stephanos von Byzantion.

Ausg. v. Abr. Berkel Leiden 1688 u. 1694. fol. c, annot. L. Holstenii,
Abr. Berkelii et Th. de Pinedo ed. Guil. Dindorf. 4 voll. Leipzig
1825. Ant. Westermann eb. 1839. ex. rec. Aug. Meinekii. Berlin
1849. vgl. Bened. Niese, de St. B. auctoribus. I. Kiel 1873.

Stephanos verfaszte Ἐθνικά in alphabetischer folge, von denen in der vollständigen fassung erhalten sind: Δύμη — Δώτιον p. 240, 1—258, 9 Meineke, das übrige meistens nur in dürftigem und lückenhaftem auszuge.

p. 47, 19 Μ. περὶ τοῦ Αἰθιόπισσα πλατύτερον ἐν τοῖς τῶν Ἐθνικῶν προτεχνολογήμασιν εἴρηται.

Cod. S. p. 258, 9 adn. Mein.: Στεφάνου γραμματικοῦ Κωνσταντινουπόλεως περί πόλεων νήσων τε καὶ ἐθνῶν, δήμων τε καὶ τόπων καὶ ὁμωνυμίας αὐτῶν καὶ μετωνομασίας καὶ τῶν ἐντεῦθεν παρηγμένων εθνικῶν τε καὶ τοπίκῶν καὶ κτητικῶν ὀυρμάτων βιβλίον ια΄. οὖ τὰ κεφάλαια ταῦτα κτέ.

Cod. R. p. 592, 17 vor Συράπουσαι: βιβλίον να΄. p. 627, 6 vor Τιτωνεύς ἀρχὴ βιβλίου νβ΄.

Tzetzes Chil. III 100, 815 τῷ περὶ νήσων, πόλεων καὶ δήμων τε βιβλίω | Στέφανος ὁ Βυζάντιος . . γράφει . .

Eustath. z. Dionys. Perieg. 694 (II 341 M.) ὁ τὰ Ἐθνικὰ § 126. γράψας.

Suidas: Έρμόλαος γραμματικός Κωνσταντινουπόλεως, γράψας τὴν ἐπιτομὴν τῶν Ἐθνικῶν Στεφάνου γραμματικοῦ, προσφωνηθεΐσαν Ἰουστινιανῷ τῷ βασιλεῖ. vgl. Meineke zu p. 61, 4. 5. 93, 1—4.

## § 127. Die fortsetzungen der kirchengeschichte des Eusebios (s. 184).

Ausg. v. Henr. Valesius. Paris 1668 und 1686. fol. Will. Reading. III voll. Cambr. 1720. fol. vgl. L. Jeep, quellenstudien z. d. byz; historikern. Leipz. 1881.

Euagr. kirchengesch. V 24 σὺν θεῷ δὲ ἡμίν καὶ τὰ τῆς ἐκκλησιαστικής Ιστορίας εὐσυνόπτως ἀπόκειται διὰ τῶν Ιστορημένων μέχρι μὲν οὖν Κωνσταντίνου Εὐσεβίω τῷ Παμφίλου, ἐξ ἐκείνου δὲ μέχρι Θεοδοσίου τοῦ νέου Θεοδωρήτω Σωζομένω τε καὶ Σωκράτει καὶ ὧν ὁ παρῶν ἡμίν ἐξέλεξε πόνος.

1. Sokrates scholasticus. 7 bb. von 306-439, schrieb unter Theodosius II.

Phot. bibl. cod. 28 p. 6° ἀνεγνώσθη Σωκράτους ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ἐφεξῆς οὐσα τῆς Εὐσεβίου . . ἡ δὲ φράσις οὐθὲν ἔχει ἀξιόλογον ἀλλὰ καὶ ἐν τοἰς δόγμασιν οὐ λίαν ἐστὶν ἀκριβής.

2. Hermias Sozomenos widmete die kirchengeschichte von 324-415 in 9 bb. dem kaiser Theodosius II. 439.

Phot. bibl. cod. 30 p. 6° ἀνεγνώσθη Σαλαμάνου Έρμείου Σωζομένου σχολαστικοῦ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία. . . . . οὖτος δὲ δίκας ἦν λέγων ἐν Κωνσταντινουπόλει. ἔστι δὲ Σωκράτους ἐν τῷ φράσει βελτίων, διαφωνεῖ δὲ αὐτῷ καὶ κατά τινας ἱστορίας.

- Ausg. v. Hussey. London 1860. Migne patrol. gr. LXVII. Vgl. J. Rosenstein i. d. forsch. z. DG I 167.
- 3. Theodoretos, bischof von Cyrus in Syrien, schrieb u. a. die kirchengeschichte von 325—429 in 5 bb. in den jahren 443—450. Phot. bibl. cod. 31 p. 6<sup>b</sup>.
- 4. Philostorgios aus Kappadokien, arianischen bekenntnisses, schrieb ebenfalls unter Theodosius II die

§ 127. kirchengeschichte von 300-425 in 12 bb. von dieser ist nur ein von dem patriarchen Photios († 891) angefertigter auszug erhalten (zuerst hgg. von Jac. Gothofredus. Genf 1643).

Phot. bibl. cod. 40 p. 8 ἀνεγνώσθη Φιλοστοργίου Αρειανοῦ τὴν θοησκείαν, ὡς δῆθεν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία. ἱστορεῖ δὲ τἀναντία σχεδὸν ἄπαντα τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ἱστορικοῖς.

## 5. Euagrios. Migne patrol, gr. LXXXVI 2.

Photios bibl. cod. 29 p. 6° ἀνεγνώσθη Εὐαγρίου σχολαστικοῦ ἀπὸ ὑπάρχων, πόλεως δὲ Ἐπιφανείας τῆς κατὰ τὴν κοίλην Συρίαν, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἐν τόμοις ϛ΄, ἀρχὴν ποιουμένη τὸ τέλος τῆς Σωκράτους καὶ Θεοδωρήτου ἱστορίας καὶ κατιοῦσα μέχρι τῆς βασιλείας Μαυρικίου, ἔτος δωδέκατον ἐν τῆ βασιλεία διανύοντος (431—593). ἔστι δὲ τὴν φράσιν οὐκ ἄχαρις, εἰ καὶ πως περιττεύεσθαι ἐνίστε δοκεῖ ἐν τῆ δὲ δογμάτων ὀρθότητι ἀκριβὴς τῶν ἄλλων μᾶλλον ἱστορικῶν. ἔχει δὲ καὶ χρήσεις περὶ εἰκόνων.

Euagrios, freund des patriarchen Gregorios (570-593), schrieb zu Antiochia. vgl. A. v. Gutschmid grenzboten 1863 I 345.

## § 128. Byzantinische chroniken.

Mit Theophylaktos endet die politische, mit Euagrios die kirchliche geschichtschreibung.

Die reihe der byzantinischen chroniken eröffnet die weltchronik (χουνογοαφία) des Ioannes Malalas (bis 565), welcher unter Iustinus II (565-578) schrieb.

Vgl. L. Dindorf, praef. ed. Malalae Bonn. 1831 p. VI. Köcher, de Ioanne Ant. p. 6. Mommsen Hermes VI 381. vgl. Gutschmid a. a. o. Das Chronicon Paschale (auch fasti Siculi, chr. § 128. Alexandrinum, Antiochenum u. a. genannt) ist verfaszt im 20. jahre des kaisers Heraklios 629/630; am schlusse beim j. 628 verstümmelt.

Ausg. v. DuCange Paris 1688 fol. L. Dindorf. 2 voll. Bonn 1829. vgl. Clinton FR, II 209. Ideler chronol. II 350. 462.

Über die den lateinischen fasten des Idacius entsprechenden consularfasten (o. s. 7. 173) s. Mommsen chron. 113. CIL. I p. 484.

Angehängt ist ein verzeichnis der römischen kaiser bis 1042.

Georgios Synkellos stand in diensten des patriarchen Tarasios von Constantinopel. Er verfaszte um 808 die ἐκλογή χοονογραφίας nach Anianos, Iulius Africanus, Panodoros u. a. bis 284 n. Chr.

Ausg. v. I. Goar. Paris 1652. fol. Wilh, Dindorf. 2 voll. Bonn 1829.vgl. Ideler a. a. o. II 452. 455. Clinton FR, 1 381. II 335.

Bruchstücke älterer geschichtschreiber nahm der mönch Ioannes von Antiochia im 7. jhdt. in seine ἀρχαιολογία auf.

Müller FHG. IV 535, V 27, L. Dindorf jhb. 1869 s. 119. Adolf Köcher, de Ioannis Antiocheni aetate fontibus auctoritate. Bonn 1871, Th. Mommsen Hermes VI 82, 324.

## § 129. Sammelwerke.

Der patriarch von Constantinopel Photios († 891) stellte in seiner βιβλιοθήμη oder μυριόβιβλος allerlei auszüge und nachrichten von 280 gelesenen werken, darunter auch historischen, zusammen.

Ausg. v. D. Hoeschel, Augsb. 1601. fol. I. Bekker 2 bb. Berl. 1824. 25.

Der kaiser Constantinus VII Porphyrogennetos (913–959) liesz auszüge aus den griechischen historikern von Polybios bis Ioannes von Antiochia nach 53 rubriken anfertigen: κεφαλαιωδών ὑποθέσεων βιβλία νγ΄. α΄ περί βασιλέων ἀναγορεύσεως. Von diesen excerpten sind vollständig erhalten die abschnitte 27, περί πρέσβεων (zuerst herausgegeben von Fulvius Ursinus. Antwerp. 1582 und Dav. Hoeschel. Augsb. 1603. 4). 50 περί ἀρετῆς καὶ κακίας

§ 129. (Henr. Valesius. Paris 1634. 4); zum teil περί γνωμῶν (Ang. Mai scr. vet. n. coll. II. Rom 1827). περί ἐπιβουλῶν (Müller FHG. II. IV. V. Aug. Feder. Darmst. 1848—55). περί πολιοφαιῶν (C. Wescher, poliorcétique des Grecs. Paris 1867).

Vgl. H. Nissen, untersuch. üb. d. qu. d. IV. u. V. dekade des Livius 1863 p. 3. Ernst Schulze, de excerptis Constantinianis quaestiones criticae. Bonn 1866. Ferd. Hirsch, der kaiser C. P. Berl. 1873. 4. H: Waeschke Philol. XLI 270 ff.

Procem. cap. 27 p. 2 Hoeschel .... είσι δὲ (οι λόγοι) ἐκ τῶν ὑποτεταγμένων χρονικῶν α΄ Πέτρου πατρικίου καὶ μαγίστρου. β΄ Γεωργίου μοναχοῦ χρονικῆς. γ΄ Ἰωάννου ἀντιοχέως. δ΄ Διονυσίου Άλικαρνασέως ὁωμαϊκῆς ἀρχαιολογίας. ε΄. 5΄ Πολυβίου Μεγαλοπολίτου καὶ Ἀππιανοῦ. ξ΄ Ζωσίμου ᾿Ασκαλωνίτου, η΄ Ἰωσηποῦ ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας. Θ΄ Διοδώρου Σικελιώτου. ι΄ Δίωνος Κοκκιανοῦ. ια΄ Προκοπίου Καισαρέως. ιβ΄ Πρίσκου ἡτορος. ιγ΄ Μάλχου σοφιστοῦ, ιδ΄ Μενάνδρου Προτίκτορος. ιε΄ Θεοφυλάκτου ἀπὸ ἐπάρχων καὶ ἀντιγραφέως τοῦ Σιμοκάττου.

In dem procemion b. Valesius p. 5 sind unter andern noch genannt: (y) Ἰωάννου τοῦ ἐπίπλην Μαλέλα χοονικῆς. 5΄ Νικολάου Δαμασκηνοῦ καθολικῆς Ιστορίας.

An beiden stellen fehlen Dexippos und Eunapios, statt des letzteren ist fälschlich Zosimos von Askalon genannt.

# Hilfszeugnisse.

## § 130. Griechische redner.

Himerios, ca. 315-386.

H. reden sind z. t. nur in auszügen bei Photios bibl. cod. 243 erhalten.

Ausg. v. Gottlieb Wernsdorf, Götting. 1790.

Iulianus, geb. 331, Caesar 355, Augustus 360, † 363. (ὁ παραβάτης).

Philosophische und satirische schriften (darunter die Κρόνια ἢ Καίσαρες, Μισοπώγων), reden und briefe.

Ausg: der werke v. Ez. Spanheim. Leipz. 1696. fol. Fr. K. Hertlein. 2 voll. Leipz. 1875 f.

Themistios, praefect von Constantinopel 362 und 378. Ausg. der reden (XXXIV) v. W. Dindorf. Leipz. 1832. Libanios, geb. zu Antiochia ca. 313, † daselbst \$ 130. nach 391.

Ausg. der reden u. declamationen v. J. J. Reiske. 4 voll. Altenburg 1791-97. der briefe v. J. Ch. Wolf. Amsterd. 1738. fol. G. R. Sievers. das leben des L. Berl. 1868.

## § 131. Schriften über reichsverfassung.

Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus orientis et occidentis, verfaszt zwischen 411—413.

Ausg. v. Ed. Böcking. Tomi II. Bonn 1839-53. O. Seeck, Berl. 1876. (accedunt Notitia urbis Cpolitanae et laterculi provinciarum.)

Ioannes Laurentius Lydus.

Ausg. I. L. L. de magist. reip. rom. l. III nunc primum in lucem editi a I. Dom. Fuss. praefatus est Car. Ben. Hase. Paris 1812. De ostentis una c. fragm. l. de mensibus ed. C. B. Hase. Paris 1824. De mensibus rec. W. Röther. Darmst. 1827. De ostentis ed. Curt Wachsmuth. Leipz. 1863. loa. Lyd. ex rec. I. Bekkeri. Bonn 1837 (scr. hist. Byz.). vgl. Hase comm. de I. L. L. (p. VI Bonn.). ·H. E. Dirksen, üb. d. hist. glaubwürdigkeit der berichte des I. L. verm. schr. Berlin 1841. I 50. I. F. Schultze, quaestiones Lydianae. Greifsw. 1862.

Ioannes Laurentius, zu Philadelphia in Lydien 490 geboren, in kaiserlichen diensten zu Constantinopel seit 511, 552 verabschiedet, schrieb nach dieser zeit:

- 1.  $\pi \epsilon \rho l \ \mu \eta \nu \tilde{\omega} \nu$ , im auszuge und in fragmenten erhalten.
- 2. περί ἀρχῶν τῆς 'Ρωμαίων πολιτείας 3 bb.
- 3. περὶ διοσημείων, vorn verstümmelt. vgl. O. Müller, Etrusker III 2, 7 (s. 37 ff. Deecke).

Phot. bibl. cod. 180 p. 125 ἀνεγνώσθησαν Ἰωάννου Ααυρεντίου Φιλαδελφέως τοῦ Λυδοῦ πραγματεῖαι τρεῖς, Περὶ διοσημείων, Περὶ μηνῶν, Περὶ ἀρχῶν πολιτικῶν . . . . τὴν δὲ θρησκείαν ὁ ἀνὴρ ἔοικε δεισιδαίμων εἶναι σέβεται μὲν γὰρ τὰ Ελλήνων καὶ θειάζει, θειάζει δὲ καὶ τὰ ἡμέτερα, μὴ διδοὺς τοῖς ἀναγινώσκουσιν ἐκ τοῦ ἡάστου συμβαλείν πότερον οὖτω νομίζων θειάζει ἢ ὡς ἐπὶ σκηνῆς.

Über seine lebensverhältnisse spricht Lydus de magistr-III 25-30.

#### § 132. Rechtsbücher.

Codex Theodosianus, publiciert von Theodosius II. 438; dazu novellae.

Ausg. von Jac. Gothofredus. 6 voll. Lyon 1655 fol. G. Hänel. Bonn 1837—44.

Das CORPVS IVRIS, bearbeitet unter Iustinian I von Tribonianus († 545) und andern rechtsgelehrten enthält:

Codex Iustinianeus I. XII (529).

Digestorum iuris enucleati ex omni vetere iure collecti s. Pandectarum l. L.

Institutionum l. IV.

Novellae (νεαραί διατάξεις, authenticae).

Ausgaben von G. Haloander. 3 voll. Nürnb. 1529. 4. Dion. Gothofredus. Genf 1583. 4. Lyon 1590 u. durch Jac. Gothofredus 1624 fol. Digesta rec. adsumpto in operis soc. P. Krügero, Th. Mommsen. 2 voll. Berl. 1870. 4. Institutiones rec. P. Krüger ed. 2 eb. 1867. Cod. Iustinianeus rec. P. Krüger. eb. 1873 ff. Novellae ord. chron. dig. C. E. Zachariae a Lingenthal. Leipz. 1881. rec. R. Schoell Berl. 1882 ff. Corpus iuris civilis rec. P. Krüger et Th. Mommsen. ed. 2. Berl. 1877.

# Register.

Bocchus 100.

C. Acilius 19 Acta diurna 6 Acta triumphorum 8. M. Actorius Naso 77. Aelianos 149. P. Aelius Aristides 163. Aelius Spartianus 135. L. Aelius Stilo 73. L. Aelius Tubero 53. Q. Aelius Tubero 52. M. Aemilius Scaurus 54. Aethicus 179. Agatharchides 32. Agathias 195. M. Agrippa 105. Agrippina 106. Ammianus Marcellinus 169. L. Ampelius 136. T. Ampius Balbus 77. Annales maximi 8. Anonymus Cuspiniani 173. Ravennas 179. Valesii 175. L. Antistius Vetus 107. Apollinaris Sidonius 182. Apollodoros 97. Appianos 143. Arrianus 138. L. Arruntius 80. Artemidoros 97. Q. Asconius Pedianus 125. Asellio 40. C. Asinius Pollio 107. Asinius Quadratus 158 Athenaeos 164. Atticus 64. Atticus Herodes 163. Aufidius Bassus 109. Augustus 103. M. Aurelius 163 Sex. Aurelius Victor 166 L. Aurunculeius Cotta 77. Ausonius 180. Avienus 119. 168. Avitus 183.

Boethius 182 M. Brutus 32, 40, 77, Caesar 58. L. Calpurnius Bibulus 77. L. Calpurnius Piso 33, Candidus 193. Capito 135 Cassiodorius Senator 173, 176. Cassius Dio 150. L. Cassius Hemina 25. Castor 72. M. Cato 22. Cato Uticensis 77. Catullus 73. Censorinus 138. Chronicon Paschale 201, Chronicon vom j. 641 174 Chronograph vom j. 354 165. Cicero 75. L. Cincius Alimentus 16. Claudianus 181. Claudius Aelianos 149. Claudius der Kaiser 106 Claudius Ptolemaeos 147. Q. Claudius Quadrigarius 44. 20. C. Clodius Licinus 80. M. Cluvius Rufus 110. Codex Theodosianus 204. L. Coelius Antipater 37. Constantinus Porphyrogennetos 201. Continuator Dionis 156. Corippus 183. Cornelia 67. Cornelius Alexander Polyhistor 71. L. Cornelius Balbus 77. Cornelius Bocchus 100. M. Cornelius Fronto 132. Cornelius Nepos 65.
P. Cornelius Scipio Africanus 17.
P. Cornelius Scipio Nasica 18. L. Cornelius Sisenna 43. L. Cornelius Sulla 56.

Cornelius Tacitus 114. Corpus Iuris 204. A. Cremutius Cordus 108. Q. Curtius Rufus 99.

Q. Dellius 77.
Denkwürdigkeiten 53. 103.
Dexippos 158.
Dicuil 179.
Dio Cassius 150.
Dio Chrysostomus 127.
Diodor 86.
Diogenes Laertios 163.
Dionysios von Byzantion 149.
Dionysios von Halikarnass 77.
Dionysios periegeta 119.
Domitius Corbulo 107.

Elogia 12.
Empylus 77.
Q. Ennius 21.
Ennodius 182.
Euagrios 200.
Eugrippius 175.
Eumenius 164.
Eunapios 186.
Eusebios 183.
Eutropius 167.
Excerpta barbari 161.
Valesiana

Q. Fabius Pictor 12.
M. Fabius Quintilianus 126.
Fabius Rusticus 110.
Fabulae praetextatae 20.
M. Fadius Gallus 77.
C. Fannius 36.
Fasti magistratuum 7. 10.
Fenestella 123.
Flavius Arrianus 138.
Flavius Iosephus 112.
Flavius Philostratus 164.
Florus 135.
Frontinus 101.
Fronto 132.
Furius Philocalus 165.

Gaius 138.
A. Gellius 137.
Cn. Gellius 41.
Georgius Syncellus 201.
Granius Licinianus 136.
Gregor von Tours 177.

Hadrianus 132. Herodes Atticus 163, Herodianos 156. Hesychios 196. Hieronymus 185. fortsetzungen der chronik 172. Himerios 202. A. Hirtius 58. Horatius 129. Hortensius 53. Hyginus 124. Hyperochos 5.

Ianuarius Nepotianus 99. Idacius 173. Ioannes von Antiochia 201. Ioannes Biclariensis 174 Ioannés von Epiphaneia 198. Ioannes Laurentius Lydus 203. Ioannes Xiphilinos 154. Ioannes Zonaras 155. Iordanes 176. Iosephus · 112. Isidorus von Sevilla 177. Itineraria 178. Iuba 93. Iulianus 202. Sex. Iulius Africanus 160. C. Iulius Caesar 58. Iulius Capitolinus 135. Iulius Florus 135. Sex. Iulius Frontinus 101. C. Iulius Hyginus 124. Iulius Obsequens 85. Iulius Paris 99 Iulius Paulus 138. Iulius Pollux 163. C. Iulius Solinus 137. Iunius Cordus 134, M. Iunius Gracchanus 74. Iustinus 97. Iustus von Tiberias 113. Iuvenalis 130.

Kirchenhistoriker 184, 199.

Lactantius 162
Lampridius 135.
Laudationes 11.
Libanios 203.
L. Licinius Lucullus 57.
C. Licinius Macer 49.
C. Licinius Mucianus 107.
T. Livius 80.
Lucanus 130.
L. Lucceius 53.
C. Lucilius 73.
Lukianos 163.
Q. Lutatius Catulus 56.

Macrobius 180. Maecenas 105. Malalas 200. Malchos 192.
Marcellinus Comes 174.
Marinos 147.
Marinos 147.
Marius Aventicensis 174.
Marius Maximus 133.
Memnon 102.
Menander Protector 197.
Merobaudes 181.
Messalla Corvinus 105.
Messalla Rufus 106.
Messalla Vipstanus 107.
Monumentum Ancyranum 104.
P. Mucius Scaevola 8.
Munatius Rufus 77.

Cn. Naevius 20.
Nazarius 165.
Nicomachi 82. 170.
Nikolaos von Damascus 91.
Nonius Marcellus 180.
Notitia dignitatum 203.

Olympiodoros 189. C. Oppius 77. Optatianus Porphyrius 180. Orosius 117. 171. Ostertafeln 173. Ovidius 129.

Paianios 168. Pamphila 126. Panegyriker 164. Panodoros 189. Papinianus 138. Paulus Claudius 46. Pausanias <u>148.</u> Periochae Livii <u>85.</u> <u>135. 170.</u> Periplus 119. Persius 129. Petillius Cerealis 107. Petronius 129. Petrus Patricius 193. Philinos 5. Philostorgios 199. Philostratos 164. Phlegon 142. Photics 201. Piso 33. C. Plinius Secundus 111. C. Plinius Caecilius Secundus 126. Plutarch 119. Polemius Silvius 179. Polyaenos 146. Polybios 26. Pompeius Trogus 97. T. Pomponius Atticus 64. Pomponius Mela 101. Pontificum libri 7. 10.

M. Porcius Cato 22.
Porphyrios von Tyros 161.
Poscidonios 32.
Poscidonios von Rhodos 67.
A. Postumius Albinus 18.
Praxagoras 186.
Priscianus 119. 182.
Priscianus 191.
Procilius 53.
Prokopios 194.
Prosper Aquitanus 172.
Ptolemaeus, Claudius 147.

Ravennatische annalen 173. Rufius Festus Avienus 168. Rufius Festus 168. P. Rutilius Rufus 54.

C. Sallustius Crispus 59. Scribonius Libo 53 Scriptores historiae Augustae 134. Sempronius Asellio 40. C. Sempronius Gracchus 53. C. Sempronius Tuditanus 35. Seneca 129. Septimius Severus 133. Servilius Nonianus 110, Servius 180. Silenos 5 Silius Italicus 130 Sokrates schol 199. Sozomenos 199 Spartianus 135. Statius 130 Stephanos von Byzantion 198. Strabo 95. Suetonius Paullinus 107. C. Suetonius Tranquillus 130. C. Sulpicius Galba 80. Sulpicius Severus 171. 117. Symmachus 180. Symmachus d. j. 175.

Tabula Peutingeriana 178.
Tacitus 114.
Tanusius Geminus 53.
M. Terentius Varro 74.
Teukros 71.
Themistios 202.
Theodoretos 199.
Theophanes von Byzanz 197.
Theophanes von Mytilene 70.
Theophylaktos 197.
Tiberius 106.
Timagenes 89.
Titus 107.
Trebellius Pollio 135.
Trogus 97.

M. Tullius Cicero 75. M. Tullius Tiro 76.

Valerius Antias 46,
Valerius Maximus 98,
M. Valerius Messalia 105.
Vegetius 180,
Velleius Paterculus 85.
Venantius Fortunatus 183.
Vennonius 36,
Vergilius 129,
Verrius Flaccus 123,
Vespasianus 107,
Victorius Aquitanus 174.
Victor von Tunnuna 174.

Victor von Vita 175, M. Vipsanius Agrippa 105. Vipstanus Messalla 107. Ulpianus 138. L. Voltacilius Plotus 52. P. Volumnius 77. Vopiscus 135. Vulcatius Gallicanus 135.

Xiphilinos 154.

Zenobios 63. Zenon von Rhodos 32. Zonaras 155. Zosimos 190.